

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

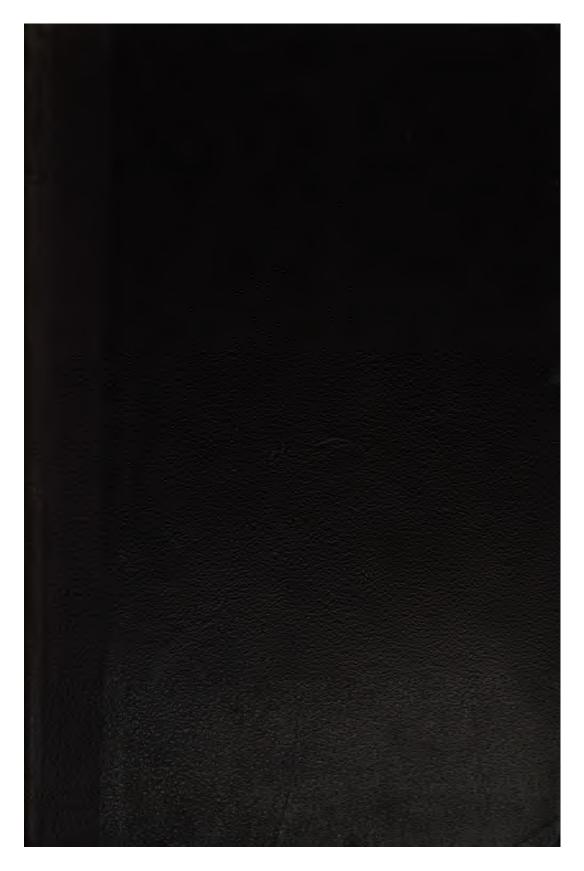



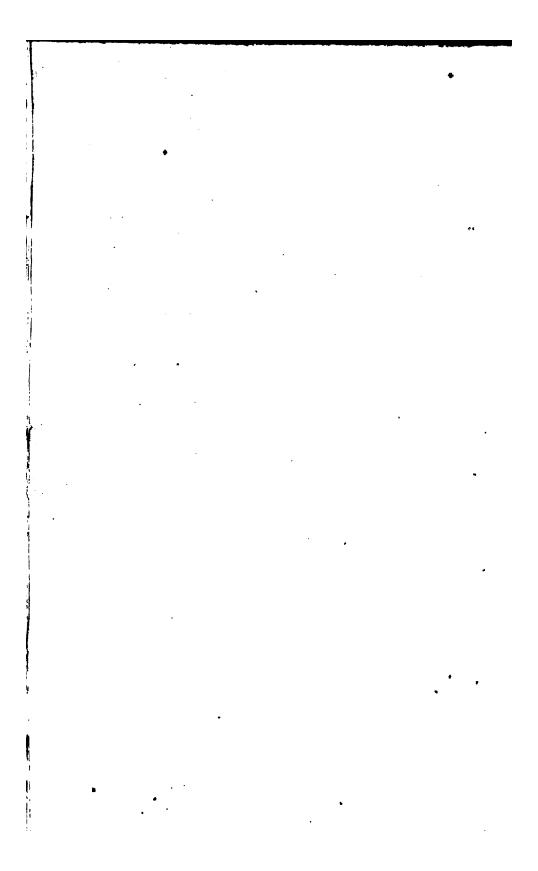



got vettil tumum.

Fagentium u Verlag v. Emil Straus in Boun.

# Gesammelte Schriften

pon

# David Friedrich Strauß.

Nach bes Verfassers lettwilligen Bestimmungen zusammengestellt.

Eingeleitet und mit erflärenben Rachweisungen verfegen

von

Eduard Beller.



Bonn, Berlag von Emil Strauß. 1876.

Das Recht ber Ueberfegung behält fich die Berlags-Buchhandlung vor.

## Inhalt des erften Zandes.

|                                                    | Seite  |
|----------------------------------------------------|--------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·              | –VIII. |
| I. Literarische Denkwürdigkeiten                   | 1      |
| II. Zum Andenken an meine gute Wutter              | 81     |
| III. Zwei Leichenreden.                            |        |
| 1. Worte der Erinnerung an Dr. Ph. Fr. Sicherer .  | 107    |
| 2. Worte des Andenkens an Friedrich Wilhelm Strauß | 112    |
| IV. Justinus Kerner                                | 119    |
| V. Der Romantiker auf dem Throne der Cäsaren .     | 175    |
| VI. König Wilhelm von Würtemberg                   | 217    |
| VII. Sechs theologisch-politische Volksreden       | 237    |
| VIII. Deutsche Gespräche.                          |        |
| 1. Der Hohenstaufen                                | 275    |
| 2. Der Kölner Dom                                  | 278    |
| 3. Die Todesstrafe                                 | 284    |
| IX. Krieg und Friede. Zwei Briefe an Ernst Renan   |        |
| nebst dessen Antwort auf den ersten                | 297    |

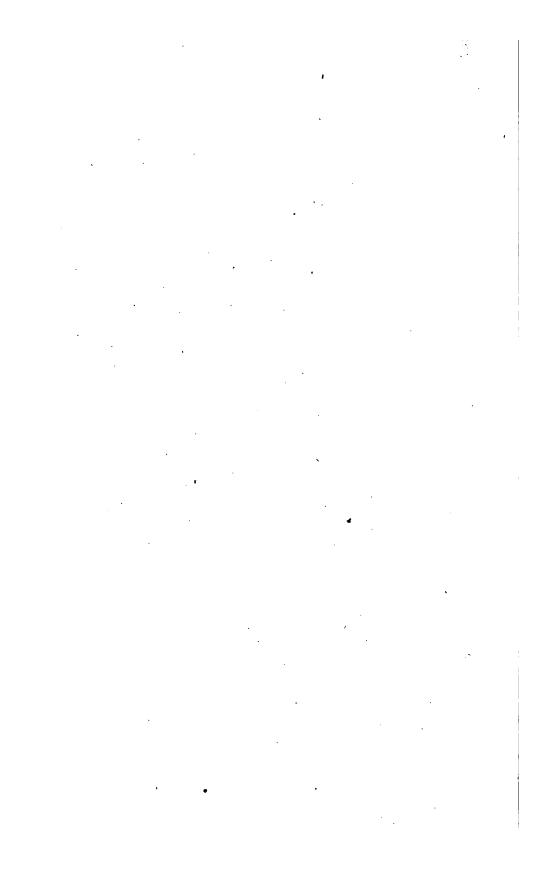

### Borwort.

Es ist das Vorrecht großer Schriftsteller, das Bild, unter bem fie im Gedächtniß der Menschen fortleben follen, selbst zu entwerfen, das dauernoste und augenfälligste Denkmal in ihren Werken sich selbst zu errichten; wogegen es in der Regel Anderen überlassen bleibt, durch die Sammlung jener Werke den Zugang zu diesem Denkmal zu erleichtern und zu seiner allseitigen Betrachtung einzuladen. Die Aufforderung hiezu liegt um so näher, wenn die Schriften eines Mannes so beutlich, wie dieß bei David Friedrich Strauß ber Fall ift, feine ganze geiftige Individualität abspiegeln; wenn sie nicht blos aus dem wissenschaftlichen Triebe der Erforschung und Darftellung gegenständlicher Wahrheit, sondern gleichzeitig, und ohne daß beides sich trennen ließe, aus dem Bedürfniß entsprungen sind, an dem Gegenstand einen Theil des eigenen Geisteslebens zur Anschauung zu bringen, in seiner künstlerischen Gestaltung der eigenen Stimmung Ausdruck 3u geben, den Eindruck, den man von ihm erhalten, die Empfin= bungen, mit denen man ihn begleitet hat, auch in Andern her= vorzurufen, zu der Nutanwendung, welche man von feinen Stubien für fich selbst gemacht hat, auch den Leser zu veranlassen. Ein Schriftsteller, der in diesem Sinn arbeitet, giebt in jeder seiner Arbeiten, neben der Behandlung ihres nächsten Gegenstandes, zugleich ein Stud Selbstbarftellung, einen größeren ober fleineren Bruchtheil seines eigenen Bildes. Seben deßhalb sind aber alle diese Arbeiten, wie verschieden ihr Inhalt im übrigen sein mag, noch unmittelbarer, als die jedes Andern, durch ein inneres Band mit einander verknüpft, und wer sich in eine derselben vertiest hat, wird schon deßhalb gerne nach den übrigen greisen, um dem Geist, dessen Reichthum, der Empfindung, deren Feinheit ihn erstreut hat, in anderer Beleuchtung und Umgebung wieder zu bezgegnen, um einen bedeutenden und liebenswürdigen Menschen von neuen Seiten kennen zu lernen. Jedes einzelne Wert eines solchen Schriftstellers, sei es auch an sich selbst noch so vollendet, erscheint doch nur als Theil eines größeren Ganzen: nur die Gesammtheit seiner Werte giebt uns das vollständige Bild ihres Versassen, und aus diesem Grund wünschen wir sie auch äußerzlich zu Einer Sammlung vereinigt zu besitzen.

Eine solche Sammlung der Straufischen Werke hatte ihr Berfasser selbst noch in seinen letten Lebensjahren in Aussicht genommen: und für den ihm wahrscheinlichen Fall, daß sie erst nach seinem Tobe zu Stande komme, hatte er in einer Aufzeich= nung vom 21. Oktober 1872 seine Wünsche und Gedanken dar= über niedergelegt. Auf einen vollständigen Wiederabbruck aller seiner Arbeiten glaubte er dabei zum voraus verzichten zu muffen: nur diejenigen follten in die Sammlung aufgenommen werben. welche nach Korm und Inhalt auf einen größeren, über die bloße Gelehrtenwelt hinausgehenden Leserkreis bestimmt waren; und auch von diesen Stücken wurde eines ausgeschlossen: die theologischen Selbstgespräche in den "Friedlichen Blättern", die ihr Berfasser (vgl. S. 13 biefes Bandes) später nicht mehr als ein legi= times Erzeugniß seines Geistes anerkannte. Als nun nach Strauß' Tod an feine Kinder und an den Neffen, welchem er den Verlag der Sammlung zugedacht hatte, die Frage über die nunmehrige Veranstaltung berselben herantrat, und auch mein Rath barüber eingeholt wurde, konnten wir uns freilich nicht verbergen, daß es weit das wünschenswerthefte und des Verewigten würdigfte wäre,

burch eine Zusammenstellung alles bessen, was er in selbständiger Beise, und nicht blos als Beitrag zur Tagesliteratur veröffentlicht hatte, ein vollständiges Bild seiner schriftstellerischen Versönlichkeit in allen Stadien ihrer Entwicklung zu geben. Allein der Ausführung dieses Gedankens stellten sich vorerst unbesiegbare ge= schäftliche Schwierigkeiten in den Weg. So kamen wir auf den Blan zurück, den er felbst uns vorgezeichnet hatte: doch mit dem Borbehalt, später die von der gegenwärtigen Sammlung ausge= schlossenen Schriften in einer Fortsetzung derselben nachzutragen. Auch mit dieser Beschräntung ließ sich aber das Unternehmen nicht ohne zeitraubende Verhandlungen und namhafte Opfer von Seiten der Berlagshandlung verwirklichen; und in feiner Ausführung erschien es zweckmäßig, an einigen Bunkten von den Beftimmungen abzugehen, welche Strauß felbst nicht als unabanderliche Normen aufgestellt hatte. Während er nämlich für die britte Abtheilung der Sammlung, die Biographien, auch das Werk über Frischlin bestimmt hatte, glaubten wir es von derselben defhalb ausscheiden zu sollen, weil es bei seinem ersten Erscheinen doch überwiegend nur in gelehrten Kreifen Beachtung gefunden hatte; wenn er andererseits aus Schubarts Leben blos dasjenige wieder abdrucken zu lassen bachte, was er selbst ben Briefen des Dichters beigefügt hatte, so schien uns dieß bei dem engen Zusammen= hang des einen mit dem andern unthunlich, und ebenso glaubten wir die Nachlese zu Schubart, welche er in die Biographie ein= gearbeitet wünschte, berfelben nur als Anhang beifügen zu sollen, da der Eingriff eines Dritten in ein formell abgeschlossenes Werk doch immer sein mißliches hat. Auch darin giengen wir über Strauf' Berfügung hinaus, daß wir die kleine Arbeit über Diberot in die Vermischten Schriften mitaufnahmen. Hatte er endlich für die ganze Sammlung den Titel: "Ausgewählte Schriften" vorgeschlagen, so gaben wir einer folchen Bezeichnung den Borzug, welche auch bann noch zutrifft, wenn es gelingt, sie mit ber Beit zu einer wirklichen Gesammtausgabe ber Straußischen Werke zu

ergänzen. Im übrigen haben wir uns in der vorliegenden Aussgabe genau an die von Strauß selbst gegebenen Anweisungen gehalten. Dem Abdruck der einzelnen Schriften wurden durchweg die Handezemplare des Verfassers zu Grunde gelegt; ihnen sind auch die kleinen Abänderungen des älteren Textes entnommen, welche aber doch nur an wenigen Stellen eintraten.

Von den elf Bänden der gegenwärtigen Ausgabe werden die zwei ersten, wie dieß schon der buchhändlerische Prospekt angezeigt hat, vermischte Schriften enthalten, die folgenden vier das zweite Leben Jesu und die nach ihm erschienenen theologischen Werke, die fünf letzten die biographischen Arbeiten über Hutten, Schubart, Märklin, Klopstock und Volkaire.

Unter ben Stücken, welche in biefem ersten Banbe vereinigt sind, werden vor allem die bis jest ungedruckten Literarischen Denkwürdigkeiten die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der größere Theil dieser Aufzeichnungen wurde im Februar 1867, ein zweiter kleiner Abschnitt im November bes gleichen Jahres, ber Rest theils im Mai theils im Dezember 1872 niedergeschrie-Die Genauigkeit, mit ber Strauß hier auf die Entstehungsgeschichte seiner einzelnen Schriften eingeht, die Rlarheit, mit ber er sich von seiner schriftstellerischen Gigenthümlichkeit Rechenschaft ablegt, die Offenheit, mit der er feinen Lefern den freien Einblick in die innerfte Wertftatte feines geiftigen Schaffens und die perfönlichsten Beziehungen seines Lebens gestattet, verleihen bicfer Rückschau auf eine ungewöhnlich reiche und wirkungsvolle Schrift= ftellerlaufbahn das größte Interesse. Wir haben an ihr nicht blos einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der deutschen Literatur, sondern auch rein menschlich genommen eine höchst anziebende Selbstschilderung eines von unfern hervorragenbften Beiftern. Ich fann nicht angeben, ob Strauf diefe Aufzeichnungen von Anfang an für die Deffentlichkeit bestimmt hatte; - ihre Rückhaltlosigkeit ist so groß, als spräche er darin nur mit sich selbst und seinen nächsten Angehörigen; - aber in der Folge hat er

über die Art, wie bei ihrer Veröffentlichung verfahren werden folle, ausdrückliche Vorschriften gegeben. In Gemäßheit berselben wurde an den zwei Stellen, wo dieß im Text angebeutet ift, einiges für jett ausgelaffen, im übrigen aber bas Straufische Manuscript ohne irgend eine Weglassung ober Veränderung abgedruckt. Ich felbst war hiebei nicht betheiligt, da mir die Hefte, welche ich vor dritthalb Jahren für meine kleine Schrift über Strauß benutt hatte, aus äußeren Gründen vor dem Abdruck nicht mehr vorgelegt werden konnten, so daß mir ihr Inhalt erst in den Aushängebogen wieder zu Geficht kam; aber ich kann mich mit dem hiebei eingehaltenen Verfahren nur einverstanden ertlä-Bare Strauß felbst noch bazu gekommen, biefe Dentwürdigkeiten drucken zu lassen, so hätte er vielleicht das eine und andere darin geändert ober erläutert. Wenn er noch 1867 (S. 63) sich beschwert, daß ihn das Bublikum nicht mehr lesen wolle, so hätte diese Klage nach dem glänzenden Erfolg seiner letten Schriften wohl verstummen müffen. Wenn er gleichzeitig (S. 60) über das Zweiseitige und Unzusammenhängende seiner geistigen Begabung klagt, so würde er sich vielleicht bei weiterer Erwägung überzeugt haben, daß es Ein und berfelbe Zug feiner Natur war, welcher ihn einer supranaturalistischen Theologie mit dieser schonungelofen Rritit gegenübertreten, und feine positive Befriedigung in der biographischen Darstellung solcher Versönlichkeiten suchen ließ, in die er sich gerade defihalb mit unbefangener Theilnahme vertiefen konnte, weil ihr geistiger Schwerpunkt jenseits der Theologie lag; daß es daher zweifelhaft ist, ob eine theologische Lehrthätigkeit ihn auf die Dauer befriedigt hatte, so gewiß auch die Berdrängung vom akademischen Lehrstuhl als das größte Unglud, das ihm widerfuhr, das tragische Verhängniß seines Lebens, zu betrachten ift. Auch seine gelegentlichen Aeußerungen über Bersonen hätten vielleicht, wenn er selbst noch an diese Aufzeich= nungen die lette Feile anlegte, die eine ober die andere Modififation erfahren. Wie dem aber auch sein mag: der Berausgeber

hatte seinen Worten nichts beizufügen, und so weit er selbst nicht anders verfügt hatte, nichts davon wegzunehmen; seine Aufgabe beschränkte sich darauf, das literarische Vermächtniß des Verfassers den Lesern unverfälscht zu übergeben.

Der übrige Inhalt des vorliegenden Bandes ist der deutschen Lefewelt schon von früher her bekannt und wird eine ausführ= lichere Einleitung um so weniger nothig machen, da Strauß felbft in den "Denkwürdigkeiten" über die Mehrzahl diefer kleinen Arbeiten das erforderliche schon bemerkt hat. Das schöne Denkmal, welches er in ber gemüthvollen und anziehenden Schilberung feiner Mutter nicht blos ihr, sondern auch seinem eigenen Verhältniß zu ihr gesett hat, war zunächst seinen Kindern gewidmet, und auf den Confirmationstag seiner Tochtet niedergeschrieben. Ausdruck kindlicher Bietät schließen sich in den Gedächtnifreden auf W. Strauß und Dr. Sicherer zwei Aeußerungen verwandter Art über den Bruder und den Freund an, von denen ihm jener 1863, diefer 1861 entriffen wurde (vgl. S. 51. 54 f.). Rurz nach bem lettern war Juftinus Kerner geftorben; neben dem Refrolog besselben, bessen Geschichte S. 52 f. der Literarischen Denkwürbigkeiten erzählt ift, durfte zur Bervollständigung des Bilbes ber reizende Artikel, der schon 1838 in den Hallischen Jahrbüchern und dann in den Friedlichen Blättern erschien, um so weniger fehlen, da er uns ben Dichter und seine Freundschaft mit Strauß noch in frischer Morgenbeleuchtung zeigt, und überdieß zur geiftigen Entwicklungsgeschichte seines Verfassers einen interessanten Beitrag giebt. Das nächste Stüd: König Wilhelm von Würtem= berg, schildert einen Fürsten, beffen lette Berührung mit Strauß (Dentw. 23) zwar keine unfreundliche war, beffen Stellung zur Wissenschaft aber für jenen verhängnifvoll wurde, mit großer Unparteilichkeit: das Endurtheil der Geschichte über denselben wird von dem, welches hier unmittelbar nach seinem Tobe gefällt wird, schwerlich weit abliegen. Anders steht es freilich mit einigen Aeußerungen über Breußen, welche zwar den damaligen Ansichten

ber liberalen Partei, und nicht blos in Suddeutschland, vollkommen entsprachen, welche aber schon nach wenigen Jahren, ja schon wenige Monate nach dem zweiten Erscheinen des Auffates, durch bie neue Wendung der beutschen Geschichte in der überraschendsten Es braucht nicht erft gefagt zu wer-Weise widerlegt wurden. ben, daß fich niemand über biefe Widerlegung aufrichtiger gefreut hat, als Strauß selbst; und er hat dieß ja in seinen späteren Arbeiten laut genug ausgesprochen; um so weniger hatte er cs wohl nöthig gefunden, die Spuren des früheren Frrthums in feiner Arbeit zu tilgen, bei beren Beurtheilung man den Reitpunkt, in bem fie verfaßt wurde, keinenfalls außer Acht laffen darf. Dagegen beruht es auf feiner ausbrücklichen Anordnung, wenn von den "Deutschen Gesprächen", welche zuerst 1863 in den "Deutschen Blättern" ber "Gartenlaube", bann 1866 im zweiten Band ber "Rleinen Schriften" erschienen, die feche ersten, politischen, die für unsere Reit keine Bedeutung mehr haben, ausgeschieden, und nur die drei unpolitischen wieder abgedruckt wurden, unter benen besonders das lette mit feinem Widerspruch gegen die Abschaffung der Todesstrafe eine von ihm noch in feiner · letten Schrift festgehaltene wohlerwogene Ueberzeugung ausspricht. An die Stelle der politischen Gespräche find in der gegenwärtigen Sammlung die sechs Bolksreden aus dem Jahr 1848 getreten, beren Entstehungsgeschichte ber Verfasser ebenso, wie die der Briefe an Renan, in den Liter. Denkwürdigkeiten eingehend besprochen hat.

Einer weiteren Einführung wird die Sammlung, deren erster Band hier erscheint, nicht bedürfen. Was sie enthält, ist saft durchaus schon längst ein Gemeingut aller Gebildeten in unserem Volke; vieles davon hat seinen Weg weit über die deutsichen Sprachgrenzen hinaus gefunden. Die Weltanschauung, zu deren Sprechern Strauß gehört, wird im Fortschritt der wissensschaftlichen Entwicklung ergänzt und berichtigt, die Schranken seiner Begabung und Leistung werden von solchen, die auf den

Schultern des gegenwärtigen Geschlechts stehen, ebenso beutlich ersannt werden, wie wir die der großen Begründer unserer heutigen Bildung erkennen. Aber seine Werke werden so wenig, wie die ihrigen, veralten: wenn nach den Trägern der geistigen Bewegung im neunzehnten Jahrhundert gefragt wird, oder die Mustersschriftsteller unserer Nation ausgezählt werden, so wird Strauß' Name immer mit Ehren genannt werden.

Berlin, 24. September 1876.

E. Beller.

\_I.

Siterarische Denkwürdigkeiten.

T

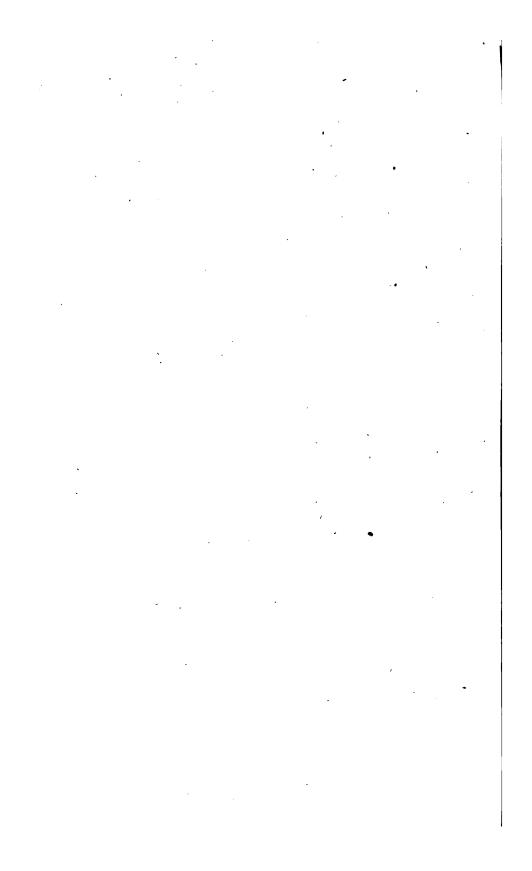

#### Erfte Abtheilung.

#### Darmstadt, 2. Februar 1866.

Gestern erfreute mich mein Schwiegersohn C. Heuster mit der Nachricht, daß seine Frau, meine liebe Tochter Georgine, früh nach 2 Uhr von einem Knäblein glücklich entbunden wors ben ist.

#### 3. Februar.

Unter biesem guten Zeichen will ich bies Büchlein anfangen, und vor Allem dem lieben Kinde ein fröhliches Gedeihen zur Freude seiner Eltern und der meinigen aus treuem großväterlichem Herzen wünschen.

#### 9. Februar.

Einem Großvater ziemt es, sein Haus zu bestellen. Was ben Besitz betrifft, ist bas meinige leicht bestellt, und bereits bestellt; bagegen sinde ich mich heute ausgelegt, mein schriftstels lerisches Inventar zu revidiren, auf meine mehr als dreißigjährige Autorlausbahn einen Rückblick zu wersen.

Das Ergebniß einer berartigen Rückschau ist, ich darf es mir gestehen, auf einer Seite ein solches, das mich ersreuen, ja erheben kann. Ich habe mehr erreicht, als ich ursprünglich erwarten konnte; eine Wirksamkeit und Bedeutung als Schristssteller gewonnen, wie ich sie nie gewagt hatte mir zu versprechen. Auch hat meine schriftscllerische Productivität diese 30 Jahre her immer so ziemlich nachgehalten; selbst wenn sie einmal erloschen schien, sich immer wiederhergestellt.

Aber erloschen schien sie wenigstens Einmal, gestockt hat sie

mehrere Male, und dann sich in einer Art wieder hergestellt, die eher einem neuen Ansang als einer Fortsetzung glich. Ein stetiges Fortwachsen ist also doch zu vermissen; der Baum hat weder die Höhe erreicht, noch die vollendete Form erhalten, die ihm bestimmt schien, macht schließlich doch den Eindruck eines verkümmerten Gewächses.

Der erfte Schuß war ein mächtiger. Mein altes Leben Jesu steht mir heute so fern und objectiv gegenüber, daß ich barüber wie über das Werk eines Andern sprechen kann. Ich bin mir so bestimmt bewußt, daß ich so etwas jett nicht mehr zu machen im Stande ware, daß ich mich versucht fühlen könnte, es herabzusehen. Lob' ich es, so lob' ich einen Andern, der ich heute nicht mehr bin. Aber das Buch lobt sich selbst. kann man fagen, ein inspirirtes Buch: d. h. der Verfasser hatte ben mächtigsten Entwicklungstrieb ber bamaligen theologischen Wissenschaft in sich aufgenommen, und aus diesem Triebe ging das Buch hervor. Es fehlte viel — dazu war er auch noch viel zu jung. er war 26 Jahre alt, als er an die Arbeit zum Leben Jesu ging — viel fehlte, fage ich, daß er schon ein allseitig gelehrter Theologe gewesen wäre; aber bei dem jugendlichen Umblick in seiner Wissenschaft hatte er mit dem Instinkt der Menschen, die bestimmt find, ihre Gattung um einen Schritt vorwärts zu bringen, sich gerade den Punkt gemerkt, auf den es damals ankam, diesen in fein Inncres aufgenommen, und ihm da Wärme und Nahrung gegeben, fich zum neuen wissenschaftlichen Lebenskeime zu befruchten.

Daraus allein erklärt sich auch die unaushaltsame Schnelligkeit, mit der das Buch emporwuchs. Im Mai 1832 war ich,
kaum von Berlin zurückgekehrt, wo ich, neben Hegel'schen Collegienheften auch zwei Schleiermacher'sche über das Leben Fesu
studirt hatte, als Repetent nach Tübingen berusen worden, hatte
hier alsbald philosophische Vorlesungen eröffnet, und diese durch
drei Semester, dis zum Herbst 1833, fortgesetzt. Während dieser
Zeit gaben mir, wie man denken kann, neben den Geschäften
meines kleinen Amtes, die Vorlesungen so vollauf zu thun, daß
an eigentliche Vorarbeiten zum Leben Jesu, das mir allerdings
schon seit Verlin im Sinne lag, nicht zu denken war. Erst in
den letzten Monaten des Jahres 1833 kam ich wirklich an jene
Studien, deren erste Ergebnisse theils als umfangreiche Excerpton-

hefte noch in meinen Schränken, theils in einer Recension dreier Schriften über das Matthäusevangelium gedruckt vorliegen (eine noch vor dieser geschriebene Beurtheilung der beiden Leben Jesu von Paulus und Hase, mir von der Berliner Societät für wissenschaftliche Kritif als nicht schulgerecht zurückgegeben, hat sich, nachdem ich sie lange verloren geglaubt, neulich in der Handschrift wiedergesunden): und bereits nach einem Jahre, im Oktober 1834, war das ganze Buch, mit Ausnahme der Schlußabhandlung, im Drucke mehr als 1400 starke Octavseiten, fertig geschrieben. Der mit den beschränkten Witteln einer damaligen Tübinger Officin betriebene Druck dauerte hernach gerade so lang, als das Schreiben des Buchs, und zwar einschließlich der Borarbeiten, gedauert hatte.

Daß das Werk nicht blos überhaupt ein bedeutendes, sondern ein epochemachenbes war, zeigte sich zunächst barin, baß es seinen Berfasser Amt und akademische Carriere kostete. Die schriftstellerische Pause, die ihm durch ein ihm provisorisch übertragenes Schulamt mährend des folgenden Jahres aufgenöthigt mar, schadete nichts: es konnten mittlerweile die ersten Gegenfate fich ent= wideln, die ersten Angriffe gemacht werden, gegen die sich der Berfasser zur Wehre zu seten hatte. Um bies zu können, legte er im Herbst 1836 seine Stelle am Loceum in Ludwigsburg nieber, und schrieb nun mabrend bes Winters in Stuttgart bie brei Befte feiner Streitschriften. Schon vorher war eine zweite Auflage bes Leben Jesu nothwendig geworden, und bald wurde es eine britte. Bereits in der zweiten war auf Einwendungen der Gegner, theils abwehrend, theils einräumend, Rückficht genommen worden: in der dritten Auflage vom Jahre 1838 geschah dieß noch mehr.

Daß biese 3. Auflage des Leben Jesu eine Entstellung, ja geradezu eine Selbstvernichtung des Wertes war, ist keine Frage, und sie ist in diesem Sinne nicht nur von Gegnern, sondern auch von ehrgeizigen Fortsetzen, schonungslos ausgebeutet worden. Was bewies sie aber? Gar nichts gegen die wissenschaftlichen Grundsätze, von denen der Versasser ausgegangen, noch gegen die wissenschaftlichen Ergebnisse, zu denen er gelangt war; nur gegen den Versasser bewies sie allerdings etwas. Aber auch gegen diesen nicht, daß er dei Absassung seines Buches leichtsinnig und übereilt zu Werke gegangen, sondern etwas ganz Anderes.

Ich habe meinen lieben, vortrefflichen Freund Zeller zwar um mancher Gigenschaften willen ftets bewundert, die mir abgeben: ganz besonders aber um der Meisterschaft willen, die er bei Beranstaltung neuer Auflagen seiner Werke entwickelt, bas schon urfprünglich gut Gemefene burch wiederholte Sorgfalt zum Befferen und Beften zu machen. Diefe Gabe geht mir fo fehr ab, daß ich, durch die Erfahrung mit den frühern Auflagen meines Leben Jesu geschreckt, als es sich vor drei Jahren wieder um eine solche handelte, das Buch lieber ganz neu geschricben habe. ein vor Jahren geschriebenes Werk, über stylistische Nachhülfen und einzelne Berichtigungen ober Erganzungen hinaus, verbeffern, so werde ich es muthmaßlich allemal verderben. Wie kommt das? Ein gelehrter Denker hat ein Werk verfaßt, bas er nun nach Berfluß mehrerer Jahre neu herausgeben foll. Gewiß hat er in der Zwischenzeit Manches zugelernt, über Manches reifer nachgebacht, und die Ergebnisse bavon werden der neuen Bearbeitung seines Werks zu Gute kommen. Er fest seinen Stoff aufs Reue bem unterbeg verftärften Lichte seines Dentens aus, bereichert ihn mit ben neugesammelten Früchten seines Fleißes, und so kann es nicht fehlen, daß nicht die neue Ausgabe zugleich eine wirklich verbes= ferte wird. Und ich? Hatte ich etwa von 1835 bis 38 über ben Gegenstand meines Leben Jesu nicht wiederholt, ja fortwährend, nachgebacht? nicht, was neu barüber erschien, gelesen, frühere Lüden meiner Renntnisse ausgefüllt? Woran fehlte es also, daß ich nach alledem das Buch durch die neue Bearbeitung nur aus ben Fugen brachte? Dag die Wage in meinen Sanden schwankte, ber Kompaß irre geworden war? — Es war die Stimmung nicht mehr vorhanden, aus der heraus ich das Buch ursprünglich geichrieben hatte.

Stimmung? Wie? Ist benn die Wissenschaft von Stimmungen, von Launen abhängig? Oder ist ber des Namens eines Gelehrten, eines wissenschaftlichen Mannes würdig, der auf seine Forschungen und deren Ergebnisse der wechselnden Stimmung einen Einfluß gestattet? Daß es der ächte, ganze Gelehrte, der rein wissenschaftliche Denker nicht thut, sehe ich an Zeller, den ich als das lebendige Musterbild eines solchen mit neidloser Bewunderung betrachte. Daraus folgt, daß ich ein solcher Gelehreter, ein solcher Denker nicht bin. Nun, für einen eigentlichen

Gelehrten habe ich mich auch nie gehalten; meine Gelehrsamkeit besteht nur darin, daß ich im Allgemeinen hinlänglich begründet und orientirt, und für bas Ginzelne geubt genug bin, um mir in bem wissenschaftlichen Gebiete, worin ich jedesmal etwas leisten möchte. rasch basienige Daß von Kenntnissen zu schaffen, bas zu folder Leiftung erforderlich ift. Diefe Kenntniffe und beren Erwerbung find mir aber niemals Zweck, sondern nur Mittel; die Beifuhr bes Materials, wenn mich auch Einzelnes, je nachdem ber Gegenstand ift, interessirt und erfreut, wird mir doch immer einigermaßen fauer: ber rechte Spaß geht für mich erft an, wenn es an die Berarbeitung, die Geftaltung des Stoffes geht. Da, wenn ich fühle, wie der Lehm in meinen Händen sich erweicht. wie er bereitwillig, ja gewissermaßen von felbst die Formen an= nimmt, die meine Finger ihm geben wollen, da fühle ich mich im Genusse meines Talents, und das ist auch gewiß mein eigenthumlichstes Talent.

Runächst erscheint dien als etwas blos Formelles, als das. was man Darftellungsgabe nennt, aber es ift mehr. Es handelt fich nicht blos um ben Ausbruck, um einen blühenden, gefälligen Styl; einen folchen an und für fich zu erftreben, ift mir nie eingefallen; auch nicht blos um die Auffindung einer erschöpfenden und übersichtlichen Eintheilung, ober sonst etwas dieser Art. Sondern es ift ein Durchbringen des Gegenstandes in seinem Innern, ein Schmelzen und Flüffigmachen beffelben in der erhöhten geistigen Temperatur, bas ihn in den Stand sest, sich in der ihm immanenten, in feinem Befen liegenden Form zu eryftallifiren. Eben diefe erhöhte Temperatur aber, und durch fie den Silberblick des Gegenstandes, hervorzubringen, ift bei mir - daß ich so sage — Die reine Bernunft nicht im Stande, sondern es gehört etwas aus dem Temperament, dem Blut, dazu, es ift Sache ber Stimmung, ber Phantasie, ber Intuition. Richt als ob folche Erhöhung ber geiftigen Thätigkeit bamit zur Sache bes Augenblick, ber vorübereilenden guten Stunde wurde: fie fann anhalten. lange und ftetig anhalten, und hat bieg bei mir die ganze Beit über gethan, während der ich mit der ersten Ausarbeitung meines Leben Jesu beschäftigt war. Dann aber, wenn fie fich in einem Werke, gleichviel ob groß oder flein, ausgestaltet und verkörpert hat, hört sie als Stimmung auf, und ift nachher nicht wieder, wenigstens nicht in ber Intensität, daß sie zur wirklichen Berbesserung des fertigen Werks hinreichte, hervorzurusen. Am wenigsten waren dazu die von allen Enden her auf mein Buch gerichteten Angrisse geeignet, denen ich in jener 3. Auslage gerecht werden wollte: nachdem sich mir die Intuition verdunkelt hatte, aus der es ursprünglich hervorgegangen war, mußten sie mich nothwendig verwirren, und die unter solchen Umständen unternommene Umgestaltung des Werks eine Verunstaltung werden. Zum Theil schon während des Drucks am 2. Bande wurde mir dieß klar; und als zwei Jahre später eine 4. Auflage nöthig wurde, din ich meistens, doch immer noch nicht genug, zu den Lesarten der ersten zurückgesehrt.

#### 10. Februar.

Wenn man sagen wird, die von mir im Vorigen eingestanbene Art zu arbeiten, der Einfluß der Stimmung, das Schaffen aus einer Intuition heraus, dann die Freude am Formen und künstlerischen Ausgestalten des Stoffs, alles das sei nicht die Art, wie ein Gelehrter, ein Mann der strengen Wissenschaft zu Werke gehe, sondern so mache es ein Poet: so din ichs nicht, der etwas dagegen einwendet. Und wenn man hinzusett, ein Poet sei ich nun aber doch auch nicht, und mich fragt, was ich denn also eigentlich und schließlich sei? so werde ich antworten: das ist es eben. So viel ist gewiß, wie ich 18 Jahre alt war, wenn ich damals das Zeug in mir gefunden hätte zu einem Dichter, so hätten Philosophie und Theologie vor mir gute Ruse gehabt. Aber so klug war ich doch bald, durch die große Lust mich über die schwache Kraft nicht täuschen zu lassen, und so machte ich mich ernstlich an das wissenschaftliche Studium.

Indessen ich konnte es doch immer nur betreiben und so auch später darin productiv werden nach Maßgabe meiner besonderen Geistesart. Das Stück von einem Poeten, das in mir war, ließ sich nicht hinauswersen, um so weniger, als es in der That die Grundlage bildete, worauf mein ganzer geistiger Organismus ausgebaut war. Es ist spaßhaft, aber ich kann diesen nicht anschaulicher machen, als wenn ich von meinem Namen ausgehe, der hier in der That ein omen ist. Das mir gleichnamige Thier ist ein Bogel, aber kann nicht sliegen; statt der Flügel hat es nur Stummeln, aber diese beslügeln seinen Lauf. So kann ich nicht

bichten; aber ich habe nichts, weder Großes noch Kleines, geschrieben, wobei mir der Poet in mir nicht zu Statten gekommen wäre. Gewiß war er mir ebenso auch hinderlich; ohne ihn wäre ich sicher ein größerer Gelehrter geworden: aber ein geringerer Schriftssteller geblieben, und so wollen wir uns eben nehmen wie wir sind.

Dieß ist freilich leichter gesagt, als gethan. Oft schon habe ich scherzweise gedacht, ich sei wohl im Grunde darum ein so treuer Anhänger von Preußen, weil, wollte man meine Geistes-anlage zeichnen, eine Figur herauskommen würde, wie die Preussens auf der Karte. Ein Stück hier und ein Stück da, und in der Mitte kein rechter Zusammenhang. Das ist so wenig für den Einzelnen eine behagliche Begabung als es für einen Staat eine behagliche Gestaltung ist. Weder dem einen noch dem andern wird es dadei in seiner Haut recht wohl. Darum begreise ich den Annexionstried Preußens so gut: er würde mir auch nicht sehslen, wenn man Talente annectiren könnte.

Stellen wir uns eine vollftändige und wohlabgerundete Dichternatur vor, so liegt auf ber einen Seite ber für die Wirklichkeit, bie Gestalten und Veränderungen ber Natur wie des Menschenlebens geöffnete Sinn, die Fähigteit, diefe in ihrer gangen Mannichfaltigkeit und jebe in ihrer Gigenthumlichkeit aufzufaffen und festzuhalten. Daran grenzt bas Gefühl, bas bie Eindrücke, äußere wie innere, in sich aufnimmt und verarbeitet sie, wie der Brenn= spiegel die Sonnenstrahlen concentrirt und potenzirt, und damit ben Drang erzeugt, bas volle Berz burch Mittheilung nach außen zu erleichtern. Bu diesem Behufe hat jedoch bei dem Dichter diefer Inhalt erft burch ein drittes Medium hindurchzugehen, die Phantasie nämlich, in welcher ber schwere verdichtete Gefühlsinhalt aufquillt und zu idealen Formen fich geftaltet. hier ift die Werkstätte ber poetischen Erfindung: hier entstehen bem Dichter feine Berfonen, ihre Charaftere, Situationen und Conflicte, dem Maler (benn alles diek gilt nicht nur vom Dichter im engern Sinn, fondern von jedem tunftichopferischen Genius) feine Geftalten und Gruppen, dem Musiker seine Melodien und Accorde; welche sofort einem vierten Factor, der äußern Kunftfertigkeit in Sprache und Metrif, Reichnung und Farben u. f. f. überantwortet, und von diefer erft vollends zur ganzen leibhaftigen Wirklichfeit gebracht werben.

#### 11. Februar.

Vergleiche ich mit diesem Schema meine persönliche Begabung, so ift diese gleich am ersten Buntte, der finnlichen Recepti= vität, höchst mangelhaft durch die Schwäche meines Gesichts, und bie großentheils, wenn auch nicht einzig, dadurch bedingte Scheu vor der Gesellschaft. Hierdurch ist die Aufnahme von Stoffen für fünstlerische Bearbeitung bereits schr beschränkt: weder die Natur kann auf den so Beschaffenen in ihrer aanzen Stärke und Külle wirken, noch wird ihm das Menschenleben in der Mannichfaltigkeit seiner Formen und Beziehungen vertraut werden. ser steht es mit dem zweiten Buntte, dem Gefühl; ja in diesem Stude bin ich mir bewußt, daß tieferer Gemuthseindrucke, innigerer Empfindung und Mitempfindung, kaum ein wirklicher Dichter fähig fein tann. Letteres, die Gabe lebenbiger Mitempfindung, ift mir besonders bei meinen biographischen Arbeiten zu Statten gekommen: den größten Theil der Anziehungefraft, die ihnen nachgerühmt worden, verdanken fie dem Umftand, daß feine Situation darin geschildert, kein Greignift erzählt ist, worein ich mich nicht lebendig versetzt, die ich nicht mit den Versonen meiner Erzählung warm und innig durchempfunden hätte.

Wäre aus dem bisber beschriebenen Material zur Noth immer noch ein Poet, wenn auch mit beschränkter Sphäre und mehr subjectiver Richtung, zu machen gewesen, so scheitert diese Dlög= lichkeit entschieden an der Art, wie es im dritten der oben verzeichneten Felder, dem der Phantasie, bei mir bestellt ift. ist, was das schöpferische Vermögen betrifft, nahezu ein vacuum vorhanden: ich ware nie im Stande gewesen, die kleinste wirkliche Novelle, das einfachste Drama zu erfinden. Die Phantasie wirkt bei mir höchstens als Gabe ber Metapher, bes Bilbes, mithin nur accidentell oder becorativ: in dieser Art jedoch hat sie mir Die bedeutenosten Dienste geleiftet: einen großen Theil des Erfolgs meiner Schriften habe ich biefer Naturgabe zu banken: es ist ber Schwingenschlag des Straußes, der, ohne ihn vom Boden zu heben, doch seinen Gang beflügelt. Und ein schmales Endchen wirklicher substanzieller Erfindungsgabe zeigt sich schließlich doch: es ist mir von jeher natürlich gewesen, bei lebhafter Erörterung, namentlich in Streitschriften, in die dialogische Form zu fallen, mithin Meinung und Gegenmeinung in verschiedenen Berfonen gu verförpern. Doch hiervon in der Folge mehr, wenn crst noch von dem vierten und letzen Stück dichterischer Begabung, dem Talent der Form, der Fertigkeit der Fingerspitzen gleichsam, mit wenigen Worten wird geredet sein. Hier stünde es bei mir insosern wiesder aufs Beste, als mir im prosaischen Ausdruck von jeher Alles leicht geworden ist, ich von Ringen, ja nur von besonderer Bemühung mit der Sprache nie etwas gewußt, für Alles, was ich ausdrücken wollte, stets von selbst das rechte Wort, für jede Art von Inhalt ungesucht die passende Form, den geeigneten Ton gesunden habe. Anders ist es mit dem Bers: da geht mein Empfinden weit über mein Vermögen hinaus; ich weiß sehr genau, wie ein wohlgebauter Vers, ein reiner Neim beschaffen sein muß, aber sie selbst zu machen, wird mir schwer, und bedarf daher eines sehr starken Anstoßes von der Seite des Gesühls, in Lust oder Schwerz, Liebe oder Haß, um die Schwierigseiten überwinden zu helsen.

Mit folder fragmentarischen Begabung war nun bas Subjett berfelben gunachft übel baran. Das ftarte Gefühl in Berbindung mit der Leichtigkeit des Ausbrucks enthielt einen Reiz der Broduction, dem nicht wohl zu widerstehen war; aber so lange Diese auf bem Gebiete ber Dichtung gesucht wurde, tonnte bei dem Mangel an der Hauptsache, der schöpferischen Phantafie, nichts Kluges heraustommen. Mittlerweile gings im Lernen fort - ich meine von ber Reit zwischen dem 16. und 20. Jahre - ich nahm in mich auf, was in Philologie, Geschichte, ben Anfangsgründen der Philosophie geboten murde: aber ein rechter Rug war nicht in ber Sache, es fehlte an tieferem, bas Innere ergreifendem Interesse, das auch die Philosophie, weder wie sie an der Universität gelehrt wurde, noch wie fie in den Kantischen Schriften, an die man uns zunächst verwies, zu Tage lag, mir einzuflößen im Stande mar. Mein ganzes geiftiges Wefen mar bamals noch in einen Nebel von Empfinden und - soweit mir bieß vergönnt mar. — Phantasien eingehüllt; daß in mir auch starte Berstandesgaben lagen, entbectte ich mit Ueberraschung erst später: und diese hätten doch entwickelt sein muffen, um der Kantischen Kritik etwas abgewinnen zu können. Auf den warmen Dunftball, ben bamals mein geiftiges Wefen bilbete, konnten einerfeits nur die Dichter von Ginfluß fein, die mir aber nichts helfen fonnten: auf philosophischer Seite nur ein System, bas fich vorzugsweise an das Gefühl und das Vermögen des bilblichen Denkens wendete. Eine solche Philosophie glaubte ich erst bei Jacobi zu sinden, und fand sie dann bei Schelling, in dessen Schriften ich mich nun vertieste, und mich von ihm auch in das ahnungsreiche Hellbunkel der Jacob Böhme'schen Mystik, bald noch überdieß durch Justinus Kerner und Cschenmayer in den Irrgarten des Wagnetismus und Somnambulismus, einführen ließ.

Die ästhetische Form der Monologen und Reden über die Religion lockten mich in den Bereich der Schleiermacher'schen Schriften hinüber. Zunächst schwelgten auch hier wie bei Schelling Gefühl und Bilberluft; aber unvermertt, und ftarter als bei Schelling, fand man fich bald jum Unterscheiben, zum Entgegenseten, Trennen und Berbinden, furz zum dialektischen Denken genöthigt, das sich an dem Studium der Hegel'schen Werke, die wir zunächst vornahmen, noch weiter entwickelte. Setz lernte ich ganz neue Rräfte in mir fennen; nachdem ich mich bis daber für einen Gefühlsmenschen gehalten, hielt ich mich jest zwar sowenig wie jemals für einen Verstandesmenschen, aber die Entwicklung fing damals in mir an, in beren Folge mich die Reiften feitbem für einen solchen gehalten haben und noch halten. Bon ba an erst tam der rechte Rug, ja eigentliche Leidenschaft in mein Stubium; erft von diefer Zeit an habe ich wirklich gelernt, von jest an aber auch so reißend schnelle Fortschritte gemacht, daß ich über Altersgenoffen, an denen ich all die Jahre her hinaufgesehen, in fürzester Frift hinauswuchs.

Was auf mein Talent diese belebende Kraft ausübte, war der Umstand, daß jetzt, sowenig ich auch damals noch ein klares Bewußtsein davon hatte, die klassende Lücke in meiner Begabung ausgefüllt, für die schöpferische Phantasie ein Surrogat gefunden, mein disher gespaltenes Wesen zur Einheit gebracht war. Dieses Surrogat bestand in der Gabe des dialektischen Denkens, die ich in mir entdeckt hatte. Eine Ueberzeugung, eine Einsicht, die mein Gemüth ergriffen hatte, konnte von diesem jetzt, in Ermangelung jener dichterischen Gabe, dem dialektischen Verstande überantwortet werden, der sie gleichsalls, wenn auch in anderer Weise als die Phantasie, doch nicht ohne Beihülse des Stückhens von dieser Gabe, das mir zu Gebote stand, in sich ausquellen, wachsen, Aeste und Zweige treiben, sich formiren und organisiren ließ; die sie sie sie

zulcht, der sprachlichen Gestaltungsgabe überliefert, zur schriftslichen Fixirung gelangte. Dieß ist von den ersten schwachen Bersuchen, wie sie durch die academischen Uedungen veranlaßt wurden, dis zu meinen größeren Werken und dis auf den heutigen Tag die eigenthümliche Art meines geistigen Schaffens geblieben, durch welche mir so viel Ersolg nach außen und so viel Besriedigung nach innen zu Theil wurde, als bei einer so eigenthümlich bedingten Naturanlage möglich ist. Doch ich kehre dahin zurück, von wo ich zu dieser Episode abgeschweift bin.

#### 12. Februar.

Ein weiteres Product der Erschütterung durch die allseitigen Angriffe auf meine Ansichten, nur wenig später als bie Arbeit an der dritten Auflage meines Leben Jesu, waren die Selbst= gefpräche über Bergangliches und Bleibendes im Christenthum. Schon in dieser ihrer Form ist ihr Ursprung aus subjectiven Gemuthstämpfen nicht zu verkennen; es zeigt sich in ihnen das Bemühen, die Kluft, die ich durch mein Leben Jesu amischen mir und der mehr oder weniger gläubigen Menschheit aufgeriffen hatte, womöglich zu überbrücken, mittelft eincs, wenn auch noch fo schmalen und schwantenben Stegs einen Zusammenhang zwischen beiden Seiten zu ermöglichen. Der Schrock, gleichfam mich fo ganz allein zu feben, war mir in die Glieder gefahren; die tranthafte Gemuthsaufregung ift in dem fieberhaften Bulsichlag jener Gespräche beutlich zu spuren. Eben diefes franken habitus wegen ift biefe Schrift bem unterbeg genefenen und an Die Einsamkeit und die scharfe Luft der von ihm erklommenen Sohe längst gewöhnten Verfassers nicht mehr angenehm; während besonders weibliche Gemüther sich noch immer davon erbaut zeigen. Das Beste, und was ich mir am Ende selbst auch gefallen lassen kann, hat kürzlich eine theure Freundin mir barüber geschrieben, nachdem fie die beiden in den Friedlichen Blättern vereinigten Auffätze wieder gelesen hatte: "Mich hat", schreibt sic, "nicht nur ber Theil über Kerner erfreut, sondern auch der zweite gerührt, weil Sie, wenn Sie mir erlauben, es zu fagen, so vielen guten Willen haben, und doch Ihre Ueberzeugung aus allen Formen der Rücklicht hervorbricht."

#### 13. Februar.

Bald barauf veranlaßte mich die burch einen Befuch Ruge's in Bürtemberg gefnüpfte Verbindung mit den Salle'schen Jahr= büchern zu der Arbeit übet Schleiermacher und Daus; wie fie mich schon vorher zu der über Juftinus Rerner veranlaßt hatte. Zugleich führten mich die um jene Zeit sich eröffnenben Aussichten auf eine Berufung nach Zurich zu bogmatischen und dogmengeschichtlichen Studien, die sich, ursprünglich als Borbereitung auf eine dort zu haltende Vorlefung unternommen, nach Bereitelung jener Aussicht zu Vorarbeiten für ein Berk über driftliche Glaubenslehre gestalteten. Mein dogmatischer Standpunkt hatte seit der Schlufabhandlung zum Leben Jesu. hauptsächlich burch Einwirtung ber frühern Schriften Feuerbachs (fein Wefen des Chriftenthums erschien erft nach dem 1. Bande meiner Dogmatik, oder doch während dieser schon im Druck begriffen war). jene Modification erlitten, die ich in meinen "Halben und Ganzen" geschildert habe; ich hatte die Hegel'sche Identität des Inhalts zwischen Religion und Philosophie aufgegeben, ohne mich doch (wie auch heute noch nicht) dazu verstehen zu können, die Reli= gion als soiche nur wie eine nothwendige Schwachheit der menschlichen Natur zu betrachten. Indem nan aber vor Allem die in jener Beit, besonders unter der Jugend, einflugreichen Salle'schen und bald Deutschen Jahrbücher sich leidenschaftlich in die Feuerbach'sche und Bruno Bauer'sche Richtung warfen, und mich ihrem Geschwindschritt gegenüber als einen Auruckgebliebenen darstellten: auch der geduldige hiftorische Auflösungsproceß, wie er in meiner Dogmatik an dem firchlichen Dogma durchgeführt mar, der radicalen Methode von Keuerbachs Wesen des Christenthums gegenüber den ungestümen Beiftern iener Jahre nicht behagte: so machte meine Dogmatik wenig Glück, und die Auflage von 3000 Erem= plaren hat sich nur langfam vergriffen. Das Buch, woraus man gleichwohl viel lernen kann, wäre einer ähnlichen Umarbeitung, wie die, der ich vor drei Jahren das Leben Jesu unterzogen habe, gar wohl werth, und ich hatte auch eine Zeitlang eine folche im Sinne: aber bei bem elenden Buftand meiner Augen fann ich an die Vorstudien, wie sie dazu nöthig wären, leider nicht mehr denken.

Ueber die äußern Umftande ber Abfaffung bes Buche fei

noch dieß bemerkt. Das Leben Jesu hatte ich, beibe Bände in Einem Zuge, bis auf die Schlußabhandlung fertig geschrieben, ehe ich mit dem Druck anfangen ließ: von der Dogmatik schrieb ich den ersten Band im Winter 1839—40, der dann während des Sommers gedruckt wurde; den zweiten ebenso im Winter 1840—41, beides im Gartenhause des Stadtraths Ritter in Stuttgart, wo ich ein paar der ruhig glücklichsten Jahre meines Lebens zugebracht habe.

Kür die Abfassung meiner Dogmatik hatte das theologische Interesse, welches von meinem Universitätsstudium, meiner Wirtsamfeit erft im praftischen Rirchendienst, dann am theologischen Stift in Tübingen her in mir lebte, und überdieß durch die Aussicht auf eine Thätigkeit als öffentlicher Lehrer ber Theologie in Zürich neue Nahrung bekommen hatte, noch vorgehalten: jest, da das Werk fertig, dicse, und wie ich bald erkannte, jede ähnliche Aussicht verschwunden war, und ich mich auf die Eriftenz eines Privatgelehrten verwiesen fah, fing das theologische Interesse nachzulassen an. Das afthetische, das in mir auch neben dem vorherrschenden theologischen boch nie erstickt war, das musicalische, soweit es bei meiner technischen Unkenntniß vorhanden sein konnte, genährt durch musicalische Freunde, trat hervor; ich unternahm, halb im Scherz halb im Ernft, für einen diefer Freunde, der, obwohl nur musicalischer Dilettant, sich durch vortreffliche Liedercompositionen bekannt gemacht hat, meinen leider verstorbenen Rauffmann, nach Tiecks Rovelle: das Zauberschloß, einen Operntegt zu schreiben, der auch fertig geworden, und mir zu besserer Einsicht in das Wesen der Oper sehr förderlich gewesen ift, während Kauffmann, der im Ernst nie daran dachte, sich an eine Operncomposition zu wagen, nur eine Romanze daraus, aber diefe allerliebst. componirt hat. Schwerlich wäre doch auch der Tert zur Grundlage einer aufführbaren Over tauglich gewesen.

Will man folches Allotriatreiben als Schuld ansehen: wohlan, die Strafe war schon vor der Thür, und bei Gott! eine folche Strafe, als wollte der Lehrer dem Allotria treibenden Schüler Arm und Beine entzweischlagen. Ich rede von meiner Heirath, oder ich rede vielmehr nicht von ihr, sondern nur von den Wirkungen, die sie auf meine Schriftstellerei gehabt hat. Sie brachte diese zum vollkommenen Stillstand. Während der viers

jährigen Dauer meiner Ehe habe ich nichts, kein Buch, keine Abhandlung, keinen Auffatz geschrieben. Bon den surchtbarsten Fragen der eignen Existenz bedrängt, wie ich jene ganze Zeit über war, lagen mir die wissenschaftlichen Fragen fern; so fern, wie dem Schiffbrüchigen, dem das Wasser bis ans Kinn geht, die Sorge für die Bewirthschaftung seiner Güter am Lande.

Nachdem ich dem Joch, das sich nicht ganz zerbrechen ließ, mich wenigstens fo weit entzogen hatte, daß ich wieder allein für mich leben konnte, lebte alsbald auch der schriftstellerische Trieb in mir wieder auf. Die kleine Arbeit über den kurz vorher verftorbenen Ludwig Bauer, später bem erften Banbchen meiner Kleinen Schriften einverleibt, ift mir als erftes Lebenszeichen nach meiner Befreiung immer werth geblieben. gar gutes Werk that um jene Zeit mein Freund Bischer an mir, indem er mir die mehr als hundert Schubartsbriefc abtrat, die er von der Besitzerin für einen Breis, den nun ich dieser erlegte, erworben hatte. Weder Schubarts Wesen noch fein Schicksal hatten Verwandtschaft mit dem meinigen; aber ber Umftand, daß seine Gedichte bei meinen Eltern hausbuch gewesen, und mir als Knaben auch mündlich viel von ihm erzählt worden war, sette mich zu ihm in ein gemüthliches Berhältniß; und in die Stürme und Bedrangnisse seines Lebens sich hineinzuempfinden, that dem gleichfalls Bedrängten und Schiffbrüchigen wohl. Die Arbeit an diesen Briefen, zu benen es mir nach und nach glückte, mehr als noch einmal so viele wenigstens zur Benutung dazu zu bekommen, hat mir über eine der schlimmsten Reiten meines Lebens, das Jahr 1847, das in höchst peinlichen Bemühungen, das Trennungsverhältniß zu reguliren, hinging, hinübergeholfen.

Einer Versäumniß habe ich mich dabei anzuklagen, die beweist, wie wenig ich zu dergleichen Urkundenarbeiten damals noch geübt war. Ich unterließ es, die Herkunft der einzelnen Stücke anzugeben, und kann dies leider auch hier nur sehr unvollkommen nachholen, da ich den größeren Theil der Originalien nicht mehr zur Hand habe. Die von Vischer und an seiner Stelle dann von mir erworbenen und noch in meinem Besitz befindlichen etwa 110 Stücke stammen aus der Familie des Dichters Fr. Haug, dessen Vater. Balthasar Haug, erst Landpfarrer, dann Professor

in Ludwigsburg und später in Stuttgart, Schubarts Freund gewesen war. Rur die wenigsten find an ihn felbst gerichtet, bie meisten an Schubarts Frau; und da diefe in Stuttgart in durftigen Umftanden gestorben ist, so ift anzunehmen, daß fie für allerlei Gutes, bas ihr die Haug'sche Kamilie erwiesen haben mag, diefer die Briefe ihres Mannes hinterlaffen hat. 87 Stud Briefe von Schubart, größtentheils an seinen Schwager Bodh gerichtet, wurden mir von Schubarts Schwestersohn, bem penf. Oberamtmann Hoper in Ludwigsburg, zur Benutung mitgetheilt; leiber waren fie nach seinem vor wenigen Jahren erfolgten Tobe, wo ich sie täuflich erwerben wollte, verschwunden; einige mir früher nicht mitgetheilte fanden sich damals noch, von benen ich in der meinen Rleinen Schriften einverleibten "Nachlese" Rechenschaft und Broben gegeben habe. Dazu kamen von verschiebenen Seiten, jum Theil burch Freund Rungel, ben Autographenfammler, vermittelt, einzelne ober mehrere Briefe von Schubart, bie mir meiftens im Driginal, einige wenige auch in Abschriften, an deren Authentie jedoch zu zweifeln keine Urfache war, zugeschickt wurden. Wo schon gedruckte Briefe gegeben find, habe ich jedesmal angemerkt, woher sie genommen.

Während ich noch an diesen Briefen sammelte, hatte ich ben gludlichen Einfall, ber meinem "Romantiter auf bem Throne ber Cafaren" jum Grunde liegt. Benige Menfchen waren mir fo von Grund meiner Seele unsympathisch, wie Friedrich Wilhelm IV. von Breugen; bagegen war mir ber abtrunnige Julian von jeher interessant, ja in seiner Art lieb gewesen und durch den Mittel= begriff der Romantik schoffen mir jett beide für einen Augenblick zu einem feltsamen Doppelbilbe zusammen. Erft mar die Arbeit für des mir befreundeten Schwegler's Jahrbücher der Gegenwart bestimmt; mein theurer Märklin, nachdem er sie gelesen, war es, ber mir zuredete, dieselbe als besondere kleine Schrift erscheinen zu laffen, wofür ich alle Urfache hatte, ihm bankbar zu fein. Es ift mir viel Beifall filr die Schrift geworden; die Tadlet, die ihr auch nicht fehlten, überfahen, daß eine politische Parodie keine historische Monographie ist. Am meisten Freude hat mir das Urtheil einer englischen Zeitschrift gemacht, die ungefähr fagte, mein Schriftchen sei zwar weder geistreich noch witig, aber das

Schlagende der von mir beigebrachten historischen Parallelen wirke wie Geift und Wit.

Es fam nun das Jahr 1848 mit seiner Bewegung, und bamit fah fich meine Schriftstellerei, die fo eben wieder anzuwachsen und frisch zu treiben begonnen hatte, von Reuem entwurzelt. Aber auch abgeschen davon war eine Bewegung, die sich bald als Revolution anließ, meiner Natur nicht sympathisch. Zumal ba ich überhaupt an politischen Fragen bis dahin wenig ober gar keinen Antheil genommen hatte. Bis in den Anfang der 40er Jahre hinein war ich durch die wissenschaftlichen Brobleme, deren Lösung mich beschäftigte, vollauf in Anspruch genommen, und meine Erholung suchte ich auf dem afthetischen Gebiete; von 1842 bis hart an das Jahr 1848 hin war ich in meiner Che als ein Todter zu betrachten. So war mir das politische Treiben, dem jest nicht weiter zu entgeben war, zunächst ein unbehagliches Element, und 'ich betrachtete es als selbstverständlich, daß ich wenigstens keine thätige Rolle in bemselben übernehmen durfe. Allein das Schicksal fing mich durch einen Röber, der gerade für mich unwiderstehlich war. Meine Ludwigsburger Landsleute, mit benen ich nie besondern Berkehr gehabt, erinnerten sich jest meiner als eines Mannes, der zum Abgeordneten in das Frankfurter Parlament geeignet sein mochte, und schickten drei befreunbete Männer zu mir nach Heilbronn, wo ich bamals noch wohnte, mich zum Auftreten in einer Bählerversammlung einzulaben. Solchem Vertrauen der Geburtsstadt in die Länge Widerstand zu leisten, war, mit dem auten fel. Stadtpfarrer Cichner zu reden, "für meine Gemüthlichkeit zu schwer, und für mein Berz vollends unmöglich". Also ich kam, und hielt sofort im Zeitraum von 10 Tagen an verschiebenen Orten des Ludwigsburger Bezirks iene Candidaturreden, die ich nachher unter dem Titel: "6 theo= logisch=politische Bolkereden", herauszugeben mich bewogen fand. Als Zeichen der, auch physischen, Aufregung, wie sie da= mals gleichsam in der Atmosphäre lag, erwähne ich Folgendes: Meine früheren und späteren Arbeiten sind sämmtlich am Tag ober Abend geschrieben: jene Reden auszuarbeiten, wectte mich ber Drang früh 3 oder 4 Uhr, wo sie bei Licht niedergeschrieben wurden und bei Tagesanbruch fertig waren. Ich schrieb sic, da meine Eltern schon seit Jahren todt waren, der Mehrzahl nach

im Haufe meines Theims, des Raufmanns Ruoff, der mir damals wie immer treue verwandtschaftliche Zuneigung bewieß, meiner Erfolge wie ein Bater fich freute, bafür aber auch, nach bem Umschlag ber Bolfsftimmung zu meinen Ungunften, sich maucher Unbill ausgesetzt fab. Zwar auch jetzt schon war mein Erfolg auf diesem Welbe kein nachhaltiger. Die städtischen Babler hatte ich wohl in überwiegender Mehrheit für mich; aber die ländliche Bevölkerung war durch die Geiftlichkeit gegen mich aufgehett, und so fiel ich schließlich bei ber Parlamentswahl durch. Nun waren aber außerdem auch noch Wahlen für die Würtembergische Ständekammer ausgeschrieben, und ba hatten meine Ludwigsburger nach den Bauern nicht mehr zu fragen, benn bie "gute Stadt" Ludwigsburg wählte einen Abgeordneten für sich. Der sollte nun ich fein, biefe Schadloshaltung wollten fie mir aus gutem Herzen geben, und da war wieder schwer, Rein zu fagen. Ich wurde also einstimmig gewählt, und der Tag der Entscheidung als ein West ber ganzen Stadt begangen. Es war, bente ich, im Mai; bie Stände aber hatten erft im September zusammenzutreten.

Um diese Zeit löste ich, da ich meine zwei Kinder ihres zarten Alters wegen vorerst der Mutter hatte überlassen müssen, mein Hauswesen in Heilbronn vollends auf, und da mich in Würtemberg auch der Bürgerwehrdienst genirte, der damals jedem ohne Unterschied des Lebensberuss und beinahe auch des Alters angesonnen wurde, ging ich nach München, wo ich mir in der Anschauung der von mir noch nie gesehenen Schätze der Kunst und in harmlosem Lebensgenuß Erholung von dem häuslichen Elend und der vergangenen Jahre wie von der positischen Auferegung der letzten Wochen versprach. Ich täuschte mich nicht in meiner Hoffnung, und verlebte theils in München selbst, theils auf kleinen Reisen ins bairische Gebirge und Salzburg ein paar so vergnügte Wonate, daß mir der Zeitpunkt, der mich in die Ständekammer nach Stuttgart rief, viel zu frühe kam.

Auch gestalteten sich in der Kammer selbst die Verhältnisse gleich von Ansang in einer Art, die für mich nicht anziehend sein konnte. Gine radicale Mehrheit überwog, die mich ebensosehr durch die Rohheit ihres Auftretens abstieß, als mir die Reinheit ihrer Absichten zweiselhaft war. Ich sah nur Zerstörungsluft,

aber wenig Bauverstand: ich konnte mir von aufgeregten Massen unter ehrgeizigen Führern, bei benen ich ebensowenig politische Einsicht als politische Tugend zu entdeden wußte, kein Beil für das Allgemeine versprechen. Meiner ganzen Natur, meiner beften Ueberzeugung nach mußte ich also hier gegen den Strom schwimmen, und zwar gegen einen sehr reißenden wilden Strom. Das wäre schon aut gewesen, wenn ich nur die Floken gehabt hätte, mich gegen den Strom zu halten. Allein, was ich längst wußte, betam ich hier veinlich zu erfahren: daß ich kein Redner sei. Bon Natur find wir Schwaben diek durchschnittlich überhaupt nicht; ob ich burch lebung es hatte werben fonnen, fteht bahin; aber diefe Uebung hatte mir gefehlt. Weine kurzgefaßten Bredigten als Vicar und Repetent hatte ich aufgeschrieben und dann auswendig gelernt; die Borlesungen, die ich in Tübingen hielt, wie damals an der Würtembergischen Universität alle Welt, abgelesen; ber tatechetische Unterricht, ben ich nacheinander in Religionslehre, alten Sprachen, Philosophie und Theologie zu ertheilen hatte, war boch noch lange kein zusammenhängender freier Bortrag ge= wefen. Wäre ich auf dem Katheder geblieben, hätte auf demselben die Reiten erlebt, da auch in Süddeutschland die Forderung eines freien Vortrags immer unabweisbarer an den gcademischen Lehrer herantrat: gewiß würde auch ich gesucht haben, berselben gerecht zu werden: ob mit Glud, weiß ich freilich nicht. Aber im Herbst 1848 waren es ja bereits 15 Jahre, daß ich vom Katheder ent= fernt war, und ich hatte das 40. Lebensjahr hinter mir. hätte jedenfalls eine längere parlamentarische Uebung dazu gehört, um aus mir so spät noch einen Redner zu machen. Für jest hielt ichs in der Kammer wie einst auf der Kanzel: wollt' ich über einen Gegenstand sprechen, so schrieb und memorirte ich bie Rebe, die ich dann in der Sitzung hielt. Daß man damit in parlamentarischen Verhandlungen nicht weit kommt, liegt auf der Die Kähiakeit, auf bas, mas in der Debatte vorkommt. unmittelbar und aus bem Stegreife zu antworten, und zwar nicht blos in einzelnen epigrammatischen Bemerkungen — benn diese fehlten mir nicht —, sondern in zusammenhängender Ausführung, ift unerläßlich. Daß fie mir fehlte, fette mich gegen die feich= teften Gesellen, benen aber biese Gabe zu Gebote stand, in Nachtheil und machte meine Situation in die Länge unerträglich.

Eins kam noch hinzu, woraus ich ganz besonders erkennen mußte, daß ich in dieser Art von Wirksamkeit nicht auf meinem Felde sei. Hatte ich einmal einer Borversammlung beigewohnt, wo man sich über den Gegenstand der nächsten Sizung und wie er behandelt werden sollte, besprach: so wußte ich sicher über denselben in der Sizung nichts zu sagen; wozu ich nur dann mich ausgelegt und besähigt fühlte, wenn ich den Gegenstand vorher ganz allein für mich überdacht hatte. Das war ja nun offenbar der Schriftsteller, der Poet, wenn man will, den zum Parlamentsmann umzubilden es doch wohl zu spät war.

Bei bicfem Widerstreit gegen die Strömung in ber Rammer, und dem Unbehagen, das meine mangelhafte Ausruftung zu folchem Rampfe in mir erzeugen mußte, konnte ber Anlag nicht ausbleiben, ber mich bewog, aus dem Kahn zu fpringen. Der Gang der öffentlichen Dinge führte denselben in folgender Gestalt herbei. Robert Blum war in Wien standrechtlich erschoffen worden: mit der Entruftung über die Gewaltthat ging die Begeifterung für den Märtyrer burch Deutschland; auch in ber Bürtembergischen Rammer sollte über die Sache verhandelt, sollte eine Todtenfeier für Robert Blum beantragt werden. Richts reat so sehr meine innerste Natur zum Wiberspruch auf, als ein grundloser, unverftanbiger Enthusiasmus. Ein folder aber ichien mir hier zu walten. Ich habe Blum nie für mehr halten können, als für einen, wenn man will wohlmeinenben, aber gewöhnlichen Wühler, ohne alle tiefere politische Einsicht. Und dem österreichischen Gouvernement, das die Befugnisse, die das Frankfurter Barlament in Anspruch nahm, nie anerkannt hatte, konnte ich es nicht so sehr verargen, daß es mit dem hergelaufenen Aufruhrprediger kurzen Prozek machte. Seine Hinrichtung tabelte ich wohl, aber mit der Wendung, daß fie mehr als ein Berbrechen. nämlich ein Fehler sei, sofern sie aus Blum einen Märtyrer, mithin erst recht eine Standarte der Revolution gemacht habe. Dieser kalte Wafferguß auf die erhitten Röpfe ergab nun freilich viel Zischen und Dampf, nicht blos in ber Kammer, sondern auch außerhalb berfelben. Selbst meinen Ludwigsburger Wählern war bas zuviel. Sie waren im Verlauf bes Jahrs roth und immer röther geworben; in mir glaubten fie einen Mann bes kühnsten Fortschritts gewählt zu haben: und nun sprach ich gegen

Robert Blum. Eine Abresse wurde aufgesett, die mir das Difffallen meiner Bähler, ihre getäuschte Erwartung, ausbruden Sie bedectte fich mit Unterschriften und wurde mir überfollte. Eine Unterschrift fand ich, die mich rührte: ein alter Flaschnermeister, bei dem ich als Knabe Leuchterchen und Laternchen, manche kleine Spielwaaren, gekauft, und ihm wieder zur Reparatur gebracht hatte, stand auch unterzeichnet mit den Worten: "Mit Bedauern, Stoll". Ueberdruffig, wie ich längft ber ganzen Sache war, wollte ich auf diese Meinungsäußerung meiner Bähler hin mein Mandat fbfort niederlegen: Die Grunde verftandiger Freunde hielten mich damals noch zurück. In der Kammer faß mit mir der Brofessor der katholischen Theologie, Dr. Ruhn von Tübingen, ein hagerer, schneidiger Mann, von einem Gepräge, bem ich es zutraute, daß er als Bischof vor 400 Jahren einen Reter wie mich hätte verbrennen lassen. Auch icht gingen seine poli= tischen Meinungen ohne Zweifel weit mehr nach rechts als die meinigen; aber er ftand doch nach beiben Seiten bin felbstständig ba, und bewies besonders dem Majoritäts- und Reitungsgeschrei gegenüber eine Charafterstärke, die mich mit Hochachtung erfüllte und ihm näher brachte. Er war es hauptsächlich, der mir vor= stellte, daß der Rücktritt auf eine Wiffallensäußerung der Bähler hin ein übler Vorgang wäre, ber, wenn er Nachahmung fände, zu völliger Abhängigfeit der Abgeordneten von den Wählern und beziehungsweife ben Maffen führen müßte. Das leuchtete mir ein, und so blieb ich noch, wenn auch ungern und nicht auf lange. Rurz vor Weihnachten entlockte mir eine, wie mir schien, absichtliche und unlautere Weglaffung in bem Vortrag eines Mitgliebes ber äußersten Linken — ich meine, daß er in seinem Vortrag einen wichtigen Bunkt tendenziös überging, - in der Erwiederung den Ausdruck: "wegescamotiren", und darüber wurde ich auf Anbringen ber Partei von bem Brafibenten gur Ordnung gerufen. Diefen Ordnungsruf ließ ich mir nicht gefallen und erklärte noch besselben Tages schriftlich meinen Austritt aus der Kammer, in= bem ich der mir widrigen Bartei, von der manche Hauptlärmschläger ihre Diäten immer schon vor der Verfallzeit einzuziehen pflegten, auch noch dadurch meine Verachtung bezeigte, daß ich auf fammtliche mir für die Beit meiner Rammerthätigkeit gu= stehenden Diäten verzichtete.

#### 16. Februar.

Da ich so eben meiner Berührung mit dem katholischen Brofessor Erwähnung gethan habe, so sei hier mit einem Worte auch einer ähnlichen mit meinem alten Widerfacher Wolfgang Menzel gedacht. Es stellte sich bald heraus, daß wir in der Rammer in verschiedenen Hauptfragen einverstanden waren, wir traten derselben Fraction bei, in deren geselligen wie geschäftlichen Zusammentunften wir uns begegneten. Nach einigem anfänglichen Stupen wichen wir uns bald nicht mehr aus, und ich muß dem Manne nachsagen, daß, wie unangenehm mir auch in der Kammerdebatte sein griffiger, giftiger Ton war, er doch in jenen Fractionszusam= mentünften sich ganz aut benahm, mir sogar mit einer Art von Courtoific entgegenkam. Auch mit dem jest verstorbenen König Wilhelm ergab sich damals eine Berührung. Schon wie ich als Mitglied der Adrefideputation zu Anfang des Landtags ihm vorgestellt wurde, shatte er mir gebankt für den guten Einfluß, ich auf meine Anhänger in Ludwigsburg ausgeübt (biese hatten nämlich, als ich in der Barlamentswahl durchgefallen war, den Häuptern der Bietistenpartei die Fenster einwerfen wollen, und ich sie davon in der letten jener "Volksreden" abgemahnt). er nun von meinem Auftreten gegen die radicalen Tendenzen hörte, fagte er zu feinem Hofarzt Barbegg, meinem Schul-Freunde, über mich: "Daß er courage hat, hab' ich immer geglaubt, sonst hätt' er nicht mit den Theologen angebunden". Später, als bas Märzministerium, in seiner liberalen Mittelstellung gedrängt, an die Gründung einer Regierungszeitung dachte, ließ mir der König burch den Minister Römer die Redaction derfelben anbieten, die ich natürlich ohne Weiteres ablehnte.

Ich athmete mit jeder Station freier, als ich am Dreikonigstag 1849 von Neuem München zufuhr.

Hier fing ich jetzt an, die Betrachtung der dortigen Kunstwerke etwas methodischer zu betreiben, die Anschauung mit kunsthistorischen Studien zu verbinden. Insbesondere in der Glyptothek, dieser verdienstlichsten Schöpfung des Königs Ludwig, suchte ich mich immer mehr heimisch zu machen. Meine Glyptothekepigramme, die ich ohne meinen Namen im Morgenblatt abdrucken ließ, sprechen die gehodene Stimmung aus, in welche die wiederholte Anschauung jener unschätzbaren Kunstwerke mich versette. Auch was von Musik in Minchen geboten wurde, suchte ich jetzt und später eifrig auf, und strebte so weit in diese Kunst einzudringen, als dieß der von mir schmerzlich empfundene Mansgel technischer Kenntnisse gestatten wollte. Was ich bei den vornehmsten von mir angehörten Werken dieser Kunst empsunden und gedacht, saßte ich gegen das Ende meines Münchner Ausenthalts in die "Musikalischen Sonette" zusammen, die ich meinem Freunde Kaufsmann, der mich zuerst in diese Kunst einsgesührt hatte, jedoch nur handschriftlich, widmete.

Ru schriftstellerischer Thätigkeit empfand ich junächst keinen Trieb. Den politischen Thaten gegenüber, die freilich vorerft auch nur Worte blieben, war bas geschricbene Wort, soweit es nicht eben jene Thaten betraf, ganz besonders also das wissenschaftliche, beinahe zur Werthlofigkeit heruntergesunken. Und was mich betrifft, so war ich in der Wissenschaft gewissermaßen heimathlos, b. h. fachlos, geworden. Das theologische Interesse in mir war erloschen, ja ich empfand gegen Alles, was Theologie hieß, einen Wiberwillen. Davon waren meine eigenen früheren Schriften nicht ausgenommen. Wer mich als ben Verfasser bes Lebens Jefu begrüßte, fand ficher einen frostigen Empfang. In allen anbern Kächern aber war ich lediglich Dilettant. Die Einladung der Brodhausschen Verlagshandlung zur Mitarbeit an ber "Gegenwart" bie sie bamals zur Ergänzung bes Conversationslexicons in Angriff nahm, und bas Bureben meines betriebsamen Freundes, bes Brof. C. F. Neumann, in bessen Kamilie ich gern und viel verkehrte, bewogen mich, die beiden Artifel: A. B. Schlegel und C. Immermann, für jenes Sammelwert zu übernehmen. Da ich von Schlegel bei Weitem nicht Alles, von Immermann außer dem Münchhausen nichts gelesen hatte, so waren die fämmt= lichen Werke beider Schriftsteller erft zu studiren. Das Studium machte mir bei dem erstern mehr Freude als bei dem lettern; die Arbeiten über beibe find jett meinen Rleinen Schriften einverleibt.

## 17. Februar.

Der Druck ber Schubartsbriefe mit meinen Einleitungen hatte zwar schon vor mehr als Jahresfrist begonnen; die Unruhe der Zeit jedoch führte solche Berzögerung herbei, daß die Sammslung erst im Sommer 1849, zur ungünstigsten Reit, erscheinen

konnte. Da nun der Verleger überdieß den unklugen Einfall hatte, für die zwei Bändchen den Preis auf mehr als 5 Thaler sestzusehen, so blieb ihm der größte Theil der Auslage liegen und konnte auch durch spätere Herabsehung des Preises nicht mehr flott gemacht werden.

Im herbste jenes Jahres, während ich Tag für Tag meinen Freund Marklin zum Befuch erwartete, lief ftatt feiner Die Nachricht von seinem Tobe ein. Der Berluft biefes Mannes, ber erft Genoffe meiner Jugend und meiner Studien, dann Theilnehmer meiner theologischen Rämpfe, endlich mahrend der Jahre meines Aufenthalts in Beilbronn mein täglicher liebster Umgang gewesen war, ergriff mich tief, und alsbald war der Entschluß gefaßt, den edlen Freund zum Gegenstand einer biographischen Darftellung zu machen. An Quellen konnte es mir nicht fehlen, ba ich mit bem Berftorbenen bom 14. bis jum 25. und bann fpater noch einmal 4 Jahre lang fast ununterbrochen zusammengelebt, in den Zwischenzeiten mit ihm in lebhaftem Briefwechsel geftanden hatte, außerdem durch die Briefe, welche andere Freunde von ihm befa-Ben, und die Erinnerungen ber Familie unterstütt war. Im Laufe des Winters tam die Arbeit um fo leichter zu Stande, je mehr hier das Herz mitarbeitete: um so empfindlicher war mir aber auch, bag erft die Familie Mengftlichkeit bei ber Sache zeigte, bann sich nur mubjam ein Verleger finden ließ. Die Schrift: "Chriftian Martlin" erschien erft gegen bas Enbe bes Jahres 1850, und machte kein Glück. Daß bas schonungslose Gemälbe, das ich darin von dem Treiben einer hirnlosen Demokratie am Wohnorte des Berftorbenen entworfen, den haß der Partei, die mir noch von meinem Auftreten in ber Burtembergischen Standekammer her grollte, von Neuem anfachte, und diefer haß fich nun auch in journalistischen Angriffen auf jene Schrift ergoß, war naturlich; aber auch die Schilderung bes wissenschaftlichen Stilllebens und ber theologischen Rämpfe, die ben Hauptinhalt ber Biographie ausmachte, fand in einer Reit, die immer noch von den nicht gethanen Thaten der kaum verflossenen Jahre her schwinbelte, keinen Anklang. Gin Literat, mit bem ich in München - freundschaftlichen Umgang gehabt, dem ich das Büchlein selbst geschenkt hatte, schrieb eine Recension darüber, deren Inhalt ungefähr war: Die Beschreibung, die hier ein Bürtembergischer Magister von dem Leben eines andern Wirtembergischen Magisters gebe, habe für solche, die nicht Würtembergische Magister seien, viel Ergetzliches. Daß mir der Verf. diese Recension im Manuscript zur Begutachtung zuschickte, und auf meine Aeußerung, ich müsse sie Aberhöhnung meines Buchs ansehen, sie gleichwohl drucken ließ, war ächt Münchnerisch. Ueber die Fragen, mit denen die Tübinger Magister sich abgequält, war man in München beim Bierglas längst hinaus, und rohen Hohn für Humor auszugeben, hatten die Literaten eines gewissen Kreises von ihrem Meister Fallmeraper gelernt.

Auf mich konnten diese Mißerfolge nicht ohne ungünstige Wirkung bleiben. Bor so rauher Temperatur, von der er seine ersten Schößlinge empfangen sah, zog sich der in mir neu erwachte schriftstellerische Trieb empfindlich zurück. Ich bekam den Eindruck, meine Zeit als Autor sei um, und da ich die Schriststellerei zu meiner Subsistenz nicht eben nöthig hatte, so ließ ich von da an über zwei Jahre lang die Feder ruhen. Man wollte mich nicht mehr lesen: gut; so wollte ich auch nicht mehr schreiben.

Um dieselbe Zeit sah ich mich überdieß durch eine Veränderung des Wohnorts und der ganzen Lebensweise von literarischen Bestrebungen abgezogen. Im Herbst 1851 war mir mein nunmehr 6jähriger Sohn von der Mutter herauszugeben, und sie fügte freiwillig auch die Tochter hinzu.

Da ich also die Kinder bekommen sollte, engagirte ich eine Haushälterin, und da mir Stuttgart durch die Mutter gesperrt blieb, München aber kein geeigneter Ort für die Ausbildung der Kinder schien, zog ich versuchsweise nach Beimar. Dahin zog mich mein alter Freund Schöll, dessen seit den Universitätsjahren unterbrochene Bekanntschaft ich im Sommer 1849, dei einem Besuch in Beimar, erneuert hatte. Allein gleich Ansangs verstimmte mich hier eine schlechte, verwahrloste Wohnung; die Lebensart, doch schon halb norddeutsch, sagte mir wenig zu; das Kleinliche der Berhältnisse beengte mich; es war bald entschieden, daß hier meines Bleibens nicht sein könne.

Wohin? Kerl! rief ich mir mit Schubart zu; und ich wußte vorerst keine andere Auskunft als (1852) nach Köln zu ziehen.

Hier hatte ich meinen guten Bruder, hatte feine Familie, feine Freunde; aber mein Berkehr mit ihm war theils durch fein

Geschäft, theils durch seine Aränklichkeit sehr gehemmt; ein literarischer Umgang sehlte mir, und weder die Art der Stadt und Gegend, noch das Achen und Treiben der Bevölkerung konnten mir behagen. Dazu kam Noth mit der Haushaltung. Die erste Haushälterin, mit der ich und noch mehr die Kinder wohl versforgt gewesen, sand nach Jahresfrist Gelegenheit zu heirathen; die zweite aber, obwohl mir von bester Hand empfohlen, zeigte sich erst als unzulänglich, in der Folge als wirklich schlecht.

Das waren keine Berhältnisse, den stockenden literarischen Productionstrieb in neuen Fluß zu bringen. Ich blieb in meiner Berbitterung; es entstand nichts, bereitete sich nichts vor. einzige Seite, von der ich mich in Köln angeregt fand, war die Musik. Durch die Vermittelung eines der Freunde meines Brubers wurde ich Mitglied einer musicalischen Gesellschaft, die burch einen Kern von Künftlern der dortigen Musikschule und einen Rreis von Dilettanten alle Samstag Abend in eigenem Local eine Symphonie und etliche fleinere Orchefterftucke jur Aufführung brachte. Hier hatte ich Gelcgenheit, insbesondere von Handns Symphonien manche zu hören, die man bei den großen Concertaufführungen weniger zu hören bekommt, so werth sie auch durch ihre unvergleichliche Frische und Gefundheit der häufigsten Aufführung waren. Mußte man hier immerhin mit den bescheidenen Kräften Nachsicht haben, so waren die großen Concerte, damals noch im Cafinofaal, in der spätern Zeit meines Aufenhalts unter Hillers Leitung, geeignet, auch höhern Anforderungen zu genügen. Ich weiß nicht mehr genau, war es hier, daß ich Beethovens 9. Symphonie wieder hörte, ober mar's die Erinnerung an eine frühere Aufführung: genug, eines Morgens im Sommer 1853 fand ich mich aufgelegt, die Schnurre barüber zu schreiben bie ich als muficalischen Brief eines beschränkten Ropfes betitelte. Ein hübscher Rufall war's, daß Mittags, wie ich eben bamit fertig geworden, ganz unerwartet mein alter Freund, Mufitbirector Hetsch von Mannheim, zum Besuche kam, dem ich nun meine Berzenserleichterung vorlefen konnte. Sie fand seine Billigung, und so wurde sie der Allgemeinen Zeitung zugeschickt, die fie auch alsbald einrückte.

Im Herbst besselben Jahres benutte ich eine Reise in's Oberland, um in Karlsruhe bem Kammerherrn und Oberforstrath

von Uerfüll, oder viclmehr seiner Gemäldesammlung, einer Jugend= bekannten von Ludwigsburg her, einen Besuch zu machen. Die erneuerte Anschauung dieser Schäte, eine Anzahl von Briefen und Tagebüchern aus dem Rachlaß bes Stifters der Sammlung. die mir sein Neffe, der damalige Besitzer, anvertraute, gaben mir für einen Theil bes folgenden Binters zusagende Beschäftigung. Die Auffate über ben alten Uerfull und feine Gemalbe= fammlung, und über Eberhard Bächter, erft in ber Allgemeinen Zeitung, dann, wie jener muficalische Brief, in meinen Kleinen Schriften abgedruckt, waren bie Ergebnisse. Wächter erinnerte mich an seinen jungern Landsmann Schick; ich legte mich auf Rundschaft nach beffen Familie und Berlaffenschaft; bald mar ein Sohn von ihm in Stuttgart ausfindig gemacht und balb aus feinem Befit durch Vermittlung eines Freundes eine Reihe von Briefen in meinen Sanden, aus benen ich den Auffat Ueber Schick erst für die Allacmeine Reitung, jetzt gleichfalls in meinen Rleinen Schriften, zusammenftellte. Ginige Jahre fpater fand ich in dem Runftblatt von Eggers einen biographischen Artikel über Schick, beffen Verfasser zwar, wie mir schien, nicht blos aus bem meinigen geschöpft, sondern die von mir benütten und noch einige weitere Briefe felbst in Händen gehabt hatte, auf die ganze Quelle jedoch sicherlich nur durch meinen Artikel aufmertsam geworden war; deffen er sich gleichwohl in neuester Literatenart nicht bewogen fand, auch nur mit einer Silbe zu gebenken.

Bic mich Wächter auf Schick geführt hatte, so führte mich bald darauf Schubart auf Frischlin. Mein damaliges Wissen von diesem Landsmann beschränkte sich aber auf das, was aus Schubarts und Kerners Gedichten an ihn und den Rotizen in Schwads Beschreibung der schwäbischen Alp hervorging. Meine Kenntniß zu erweitern, holte ich mir zunächst auf der Kölner Stadt-Bibliothek den betreffenden Band der Ersch- und Gruber'sschen Enchelopädie, wo mir der gelehrte Artikel von Zacher treffsliche Dienste that. Was von und über ihn gedruckt war, konnte ich mir hienach leicht verschaffen. Aber ich hätte gern wieder, wie dei Schubart, Briefe gehadt. Schrieb also nach Stuttgart, und that hier einen ungeahnt reichen Fischzug. An die sechsthalbhundert Nummern, theils Briefe, theils Aktenstücke, sanden sich im dortigen Staatsarchiv, und rückten bald in einer statt-

lichen Kiste an. Aber wie ich die Kiste aufgehämmert hatte, wer beschreibt meinen Schreden, als ich von den übrigen Briesschaften wenig, von denen Frischlins aber gar nichts lesen konnte! Eine heillosere Hand hat nicht leicht ein Gelehrter geschrieben; ich bachte, die Kiste habe ihren Weg nach Köln umsonst gemacht, dies Schrift werde ich in Ewigkeit nicht entzissern lernen. Ich lernte es binnen etlichen Wochen so, daß mir nur wenige einzelne Wörter unverständlich blieben; aber leider muß ich auch glauben, daß von dem seither eingetretenen Ruin meiner Augen diese Arbeit eine Hauptursache gewesen ist. Aber Freude machte sie mir unzgemein viel; ich empfand ganz das eigenthümlich Belebende, die Phantasie Anregende, was es hat, aus den eigenen Schriftzügen und den alterthümlichen Papieren die Schicksale und Begebenzbeiten längst vergangener Zeiten und Personen hervorzuholen.

Auch die Art des Helden bot etwas, das mir sympathisch Zwar den romantischen Schleier, den sein tragischer Ausgang über fein Leben und Wefen breitet, fah ich bei naberer Bekanntschaft mit dem Thatbestand immer mehr zerreißen. Der Mann fant unter die Sobe meiner frühern Borftellung von ihm herab, und ich fand, daß auch Gervinus, aus genauerer Renntniß heraus, ihm zuviel Ehre anthut, wenn er ihn mit hutten vergleicht. Berwandt mit diesem ift er nur etwa durch seine Rampfluft: aber seine Rämpfe sind entfernt nicht von den hohen Ibeen getragen, entfernt nicht mit bem Abel und bem felbstlofen sachlichen Interesse durchgeführt, wie die Kämpfe Huttens. tann fagen: das Berfonliche und das Sachliche steht bei beiben Rämpfern in umgekehrtem Verhältniß: was bei dem einen Hauptfache, ist bei bem andern Nebenfache. Dafür aber hat dieses Bersönliche bei Frischlin eine feltene Külle und Frische. Hierin hat er Aehnlichkeit mit Schubart, und das wird es am Ende auch sein, wodurch mich der eine wie der andere angezogen hat. Awar gemüthlich ganz so nabe wie Schubart ift mir Frischlin nicht getommen. Zum Theil mag's an ber größern Zeitferne liegen: bie Dent- und Empfindungsweise Schubarts, ber Genius ber Sturmund Drangveriode des vorigen Jahrhunderts, liegt uns näher und spricht uns verwandter an, als der des ausgehenden sechszehnten. Aber mehr liegt es doch noch in der Persönlichkeit. Schubart ift bei aller Wildheit doch eine weichere, gefühlvollere, liebenswürdigere Natur als Frischlin. Dieser freilich dafür ungleich thatkräftiger, auch thätiger, fleißiger, ein Arbeiter ohne gleichen; während bei Schubart eine gewisse Schlafsheit und Trägheit nicht zu verkennen ist. Aber Frischlin ist auch ein Händelsucher, bei Weitem nicht so gutmüthig und leicht wieder zu begütigen als Schubart; mit Letzterem war im Leben weit leichter auszufommen als mit dem Ersteren. Aber in der gewaltigen Sinnlichkeit, der wilden Leidenschaft, sind beide sich gleich, und von dieser Seite ist es mir zum Vorwurf gemacht worden, daß ich mir gerade diese zwei Männer zu biographischen Helben ausgewählt habe.

Runächst fann ich baran bem Rufall ben ersten Antheil zuweisen, daß beide meine speciellen Landsleute waren. Aber es ift allerdings nicht blos bieß. Als zu Anfang der 40er Jahre mein Universitätsbefannter Hermann Rerchlin eine Biographie Bascals geschrieben hatte, konnte ich, damals noch ohne eigene Erfahrung in dergleichen Arbeiten, nicht begreifen, wie man fich einen, bei allem Geift, jo franthaft ascetischen Menschen zum Selden einer Biographie mablen fonne. Diefes Urtheil war im hochften Grabe fubjectiv; benn in der That, ich würde einen solchen Helden niemals gewählt haben. Was ich vor Allem an einem Menschen verlangte, wenn er mir das rechte biographische Interesse einflö-Ben follte, war Fleisch und Blut. Ich wollte warme, lebensvolle Berfönlichkeiten haben, die mir die menschliche Ratur als folche, unverftummelt und unverfünftelt, zur Anschauung brachten. In dieser Hinsicht waren Frischlin und Schubart unstreitig zwei Brachtexemplare. Weine Hinneigung zu ihnen aus einer Verwandtschaft der Naturen erklären, konnte gleichwohl nur ein Solcher, der mich nicht kannte, und überdieß ein seichter Psycholog war. Das Ticfere wäre vielmehr, zu fagen, gerade weil ich bei ihnen fand, was mir fehlte, habe ich mich durch sie angezogen gefühlt. In der That haben mirspersönlich, bei allem natürlichen Verlangen nach den Freuden des Lebens, doch immer die rechten Organe gefehlt, mich beffelben zu bemächtigen; ich habe mich zum Leben eigentlich immer nur sentimental und elegisch verhalten, die rechte Lebenslust und Lebensfreude nie gehabt. Gerade deßwegen that mir die Betrachtung und Darstellung von Naturen wohl, die sich zum Leben so frisch, so naiv verhielten, seiner Güter sich so ohne Weiteres zu bemeistern, seine Freudenbecher fo keck zu leeren wußten. Gingen sie baran auch schließlich zu Grunde, so konnten sie sich doch sagen, daß sie gelebt hatten. Es versteht sich, daß es damit, sollte mich einer als biographischer Held anzichen, nicht gethan war. Er mußte geistige Interessen zeigen, geistige Thaten auszuweisen haben, und zwar in einer Richtung, die der meinigen verwandt war; er mußte dem Licht, der Freiheit zugekehrt, ein Feind der Despoten und der Pfassen sein. Wie dieß bei Frischlin sowohl als bei Schubart, im höchsten Sinne freilich bei Huten zutraf, erhellt von selbst; bei welchem letzeren anderersseits das Temperamentsvolle als Grundlage gleichfalls nicht fehlte.

Doch in Köln sollte ich die Arbeit an Frischlin nicht vollen-Ru Ende des Sommers 1854 stellte sich die Nothwendig= keit heraus, eine andere Haushälterin zu suchen, und während die Rinder in den Herbstferien bei ihrer Mutter waren, tam mir der Ameifel, ob überhaupt bei dieser Art Wirthschaft, insbesondere für bas Mädchen, eine rechte Erziehung möglich sei? ob es nicht bes= fer wäre, meine Saushaltung aufzulösen, bas Mädchen in ein autes Institut, ben Knaben in ein tuchtiges Haus zu thun, bis bereinst die erstere im Stande sein wurde, mir die Haushaltung felbst zu führen? Für den Sohn war mir ein Haus in Dehringen empfohlen: für die Tochter empfahl mir mein alter Befannter, Hofprediger Dittenberger in Beimar, das Institut bes Frl. Beidel in Beidelberg, an welchem er früher, während seines dortigen Aufenthalts, Unterricht gegeben hatte. Also faßte ich ben Entschluß, brachte ben Sohn — und bald barauf mein Bruder feine zwei alteften Sohne - zu Braceptor Breuner nach Dehringen, die Tochter in das Institut in Beibelberg, wo ich von jest an, ftatt in Köln, felbst auch meinen Aufenthalt nahm. Und mit wenigen Entschließungen in meinem Leben hatte ich so viel Urfache, aufrieden au sein, wie mit diesen.

Ich meinerseits fing nun wieder eine Junggesellenwirthschaft an, und fand mich dabei, der Plackerei mit einer schlecht versehe= nen eigenen Haushaltung gegenüber, wesentlich erleichtert. Alle Sonntage hatte ich die Tochter zu Tisch bei mir, auch außerdem durfte sie mich öfters besuchen, Spaziergänge, kleine Landpartien mit mir machen. Die 4 Jahre, während deren ich so meine Toch=ter, unter der Obhut trefslicher Menschen, an meiner Seite her=anwachsen sah, gehören zu den stillglücklichsten meines Lebens.

Auch sonft vereinigte sich Alles, mir den Aufenthalt in Beibelberg angenehm und gedeihlich zu machen. Einer ber erften Besuche, die ich machte, war bei Dr. Kuno Fischer, der damals als Brivatdocent, dem aber das Lefen unterfagt worden mar. am Orte lebte. Ich hatte vor einigen Jahren einen Auffat von ihm über Q. Feuerbach gelefen, ber mir als bas Befte erscheinen wollte, was bis dahin zu bessen Beurtheilung gesagt war: und iett war er ja vermöge bes Interdicts. das in Folge theologischer Denunciation auf ihm rubte, gewissermaßen ein College von mir. Ich fand einen noch fehr jungen Mann, mit hellblondem Haar und Schnurrbart, schnell und scharf in seiner Rebe, und nordbeutsch-stramm in seinem Auftreten. Go grell ber Gegensat mar, ben bieß zu meiner Ratur und Art bilbete, fo tam er mir boch gleich von Anfang mit so viel Hochschätzung und Runeigung entgegen, daß ich mich vertraulich zu ihm hingezogen fühlte. mir in seinem Kreise behaglich zu machen, trug nach näherem Bekanntwerden auch seine Frau bei, von französischer Herkunft, aber in Deutschland erzogen, und so zart und gemüthvoll, daß sie bem Deutschen durchaus als Landsmännin erschien. Auch meine Tochter, und, wenn er in Ferien tam, mein Sohn, fanden in der Familie Fischer, zu ber noch ein munteres Töchterchen von etwa 2 Jahren gehörte, die freundlichste Aufnahme, und so bildete sich ein Berhältniß, bas, wenn auch längst burch Ortsentfernung gehemmt, doch mich, und wie ich hoffe meine Kinder, durche Leben bealeiten wird.

Ein anderer Besuch galt Gervinus. Ich war seinem epochemachenden Werk über die deutsche Nationalliteratur so viel Belehrung schuldig geworden, hatte mich später an seiner Schrift über den vereinigten Landtag in Preußen, wie an der vorzugsweise von ihm geleiteten deutschen Zeitung so erbaut, meine Hochachtung vor ihm war so groß, daß mich verlangte, seine persönliche Bekanntschaft zu machen. Allein es geschah nicht ohne eine gewisse Scheu. Bei aller Geisteshöhe war er mir immer zugleich als eine herbe Natur erschienen, und wie weit in religiösen Dingen sein Freisinn ging, war mir in Folge einiger Bemerkungen über die neuere theologische Kritik in seiner Literaturgeschichte zweiselhaft. Wie überraschte mich daher die freundliche, gemüthliche Aufnahme, die ich bei ihm fand, und die mein Inneres so aufschloß, daß ich nach einer halben Stunde mit der Ueberzeugung von ihm ging, auch hier ein Verhältniß auf die Dauer angeknüpft zu haben. Auch mit Frau Gervinus, die, bei mancher Seltsamsfeit in ihrem Wesen, doch durch den redlichen Ernst ihres geistigen Strebens und das aufrichtige Wohlwollen ihres Herzens mir bald lieh wurde, ergab sich ein angenehmer Verkehr; während meine Linder, bei der Kinderlosigseit des Paars, hier weniger Ansprache, obwohl stets freundliche Aufnahme fanden.

In meiner Arbeit an Frischlin fand ich mich durch den Umzug nach Heidelberg und die eingreifende Beränderung meiner Lebensweise, die damit verbunden war, sehr unterbrochen. war ich eben noch mit dem Excerptenapparat fertig geworden, und nun sollte an die Ausarbeitung gegangen werden. Aber die vielen neuen Eindrücke, seit ich dort jene Papiere zusammengepackt hatte, bis jest, wo ich sie hier wieder vor mich nahm, hatten mich aus der Frischlin-Stimmung binausgesetzt, mir den Gegenstand. ber lebendig hatte vor mir fteben follen, in graue Ferne gerückt. Glücklicherweise kam mir eben jett durch freundschaftliche Bermittlung eine neue Quelle zu: die Tübinger Senatsprotocolle aus Krischlins Reit: sie wurden gelesen und excerpirt, und versetzten mich wieder ganz in jene Welt. Nun gings noch vor Winters Anfang luftig an die Ausarbeitung, und hier zeigte Kuno Fischer eine ebenso unerwartete als unschätzbare Freundesgabe. Bon bem schroff und eigenartig erscheinenden Manne, der vollauf mit eigenen Werken und Entwürfen beschäftigt war, die noch bazu einem ganz anderen Gebiet als meine damalige Arbeit angehörten, konnte ich bei seiner Gesinnung gegen mich wohl freundliche Theilnahme an bem, was mich eben beschäftigte, aber nicht dieses liebevolle Eingehen auch in das Einzelnste erwarten, wie ich es bei ihm fand. Dich mit Fischer über einen Bunkt, ben ich gerade unter Sanden hatte, zu besprechen, gab mir die entschiedenste Förderung. bewundernswerther Leichtigkeit wußte er fich in die Sache, wie ich fie ihm vortrug, zu verseten; eine Aufgabe, an der ich mich verarbeitete, ward alsbald auch die seinige, und er machte im Gespräch gemeinsam mit mir Versuche, sie zu lösen. Dazu tam noch eines, was seinen Umgang so belebend für mich machte. Mein Selbstvertrauen, wie mein Lebensgefühl überhaupt, war nie besonders stark gewesen; damals war es, in Folge des langen Miswachses auf Seiten meiner literarischen Thätigkeit, zu tiefer Schwäche herabgesunken. Seit meinem Rücktritt aus dem theoslogischen Felde hatte ich nichts Durchschlagendes, nichts, woran ich mir hätte bewußt werden können, daß meine Kraft noch unsgeschwächt sei, geschrieben. Fischer brachte mir eine Hochschäung— nicht blos meiner früheren schriftstellerischen Leistungen, sons bern meiner lebendigen geistigen Potenz entgegen, die mich, weil sie von einem selbst so geistvollen Menschen ausging, im Innersten aufrichtete, und nicht wenig dazu beitrug, meiner Schriftstellerei einen frischen Ausschlang zu geben.

Daß deren nächstes Erzeugniß, eben die Biographie Frischlins, die, mit dem ersten Frühjahr fertig, im Sommer 1855 erschien, deim Publikum so wenig wie meine unmittelbar vorangegangenen Schriften Glück machte, verschlug mir wenig. Denn einmal dezriff ich die Ursachen sehr gut: den entlegenen Gegenstand, und die durch das halblateinische Gelehrtendeutsch des ausgehenden 16. Jahrhunderts, das sie stückweise mit sich sührte, nicht jedermann verständliche Form. Und dann blieb ich mir des Werthsmeiner Arbeit, theils an sich, theils insbesondere sür mich, dennoch klar bewußt. Dieser persönliche Werth des Buches bestand darin, daß ich damit einen neuen Weg für meine Schriftstellerei gesunden hatte, den, wenn auch nur eine Strecke weit, eingeschlagen zu haben, mich nicht gereuen darf.

Mein Abgehen von der Theologie ist mir von manchen Seiten, am lautesten von der seichtesten Sorte meiner Gegner, den liberalen Schwähern, einem Schwarz in Gotha, neuestens der Schenkel'schen Sippschaft, als eine Art Fahnenflucht zum Borwurf gemacht worden. Als ob ich nicht unter derselben Fahne, auch auf anderem Felde, fortgekämpst hätte! Als ob ich nicht, auf das alte Feld zurückgekehrt, eben an den Herren bewiesen hätte, daß ich meine Araft in der Zwischenzeit nicht vergeudet hatte! Wer freilich nur nothbürstig das Zeug sür ein wenig theologische Salbaderei oder auch Silbenstecherei hat, dem fällt es nicht schwer, dei der Theologie zu bleiben, und denjenigen einen Ausreißer zu schelten, der, weil er auch noch für andere Fächer sich begabt fühlt, einen Abstecher auf diese Felder macht. Für mich war in der That diese Abschweifung auf das biographische Gebiet (und das Buch über Frischlin war die erste eigent-

liche Biographie, die ich schrieb; das Bisherige, selbst die Schrift über Märklin, waren nur biographische Skizzen gewesen) ich sage, für mich war die Abschweifung auf das biographische Gebiet ein Bedürfniß meiner Natur. In meinen früheren theologischen Urbeiten war der Boet in mir, so manche seiner Gaben er auch hatte verwerthen können, doch noch nicht ganz zu seinem Acchte gekommen. Oft hatte ich in frühern Zeiten gedacht: wenn ich nur einen Roman schreiben könnte, ein schlechter sollte es gewiß nicht werden, den ich schriebe. Allein das Ueble war: ich konnte überhaupt keinen schreiben. Hier, in der Biographie, war nun der Roman, wie ich ihn schreiben konnte, gefunden. Was ich nicht leiften konnte, die Erfindung, war mir hier erfpart: die Fabel, bie Personen mit ihren Charafteren und Schickfalen. war aeschichtlich gegeben. Was mir aber zu Gebote ftand: die Gabe ber lebhaften Vergegenwärtigung, bes warmen Mitgefühls, ber plastischen, Gemüth und Phantafie des Lesers anregenden Darstellung, bas konnte hier noch ganz anders als bei meinen theologischen Arbeiten zur Anwendung kommen. Und was ich bei biesen geubt hatte: die Fertigkeit der kritischen Sichtung, der immanenten dialektischen Abwicklung des Stoffs, davon war auch im biographischen Kache gar wohl Gebrauch zu machen. in der Folge, mir felbst unerwartet, zur Theologie zurücksehrte, bekam ich freilich das Unzukömmliche folcher Unterbrechung hinlänglich zu empfinden; ich hatte viel nachzuholen, in Manches mich von Neuem einzuarbeiten; auch das konnte mir nicht ver= borgen bleiben, daß ich ohne Zweifel in der Zwischenzeit auf theologischem Gebiete mehr hatte wirken konnen, als dieß auf dem andern möglich war: aber das alles konnte nicht aufkommen gegen bas klare Bewußtsein, meiner Naturanlage Folge geleiftet zu haben. Diese also ware zu schelten, wenn dazu Andern ein Recht zustände; und wenn nicht auch von meiner Seite solches Schelten, felbst zum Rlagen über eine 'fo wunderlich zusammengesette Natur herabgestimmt, eine Thorheit wäre.

Mittlerweile ging mein geselliges Leben in Heibelberg beshaglich fort; an weiteren Bekanntschaften außer den schon erwähnten, z. B. mit Häusser, dem Chemiker Bunsen (auch den Ritter dieses Namens lernte ich in seiner ganzen geschwätzigen Anmaßlichkeit kennen) u. A., fehlte es nicht; ein genaueres Bers

haltniß bildete fich aber nur noch ju Dr. Locher, beffen Befanntschaft ich durch Fischer machte. Noch in München hatte ich einmal in ber Beilage zur Allgemeinen Zeitung einen Artikel über bortige Theater= und Mufikzuftande gelesen, der mir fo wohl gefiel, daß ich mich nach bem Berfaffer erkundigte. Es wurde mir ein Dr. Locher genannt, der vor Kurzem noch in München gelebt habe. Ihn fand ich jetzt in Beibelberg, und gewann ihn balb fehr lieb. Rind reicher Eltern war er, nach deren frühem Tode sein eigener Berr, auf Universitäten gegangen, hatte sich aber hier mehr von Kunst und schöner Literatur, als von einer Facultätswissenschaft. angezogen gefühlt. Besonders dem Theater hatte er seine Reiaung zugewandt, und wohlgebaut und von angenehmen Manieren wie er war, bald auf Liebhabertheatern Glud gemacht. In Beibelberg war er burch Runo Rischers hinreißenden Bortrag für philosophische Studien gewonnen worden, und bereitete sich da= mals vor, fich als Brivatdocent der Aefthetik daselbst zu habiki= tiren. Eine schöne und geistvolle Frau ftand ihm gur Seite, und drei anmuthige Rinder belebten das Hauswesen. Gine mehr= tägige Pfingstreise, die ich mit ihm, Kischer und Gervinus in die Pfalz machte, gehört zu den angenehmsten Erinnerungen meines Beibelberger Lebens. Insbesondere zwischen Kuno Kischer und mir bilbete Locher eine wohlthätige Bermittlung. Fischer, von Haus aus scharf, bamals noch burch die erfahrene Unbill frisch gereizt, gab sich bisweilen in einer Art, die meinem weicheren und gleichfalls reizbaren Naturell empfindlich mar; da war denn eine milbe, feine, freundliche Natur wie Locher unschätzbar, um die Gegenfätze auszugleichen. Verftimmungen nicht auffommen zu Als er im Herbst 1855, von seinem Borhaben, sich zu habilitiren, auf einmal abspringend, Heidelberg verlich, empfand ich dieß als schweren Verlust, der mir auch nicht ersett worden ift; es war die erste Lücke in einem Kreise, der sich bald noch weiter lichten follte.

# 19. Februar.

Die rege geiftige Atmosphäre, in welche meine Uebersiedlung nach Heidelberg mich gebracht hatte, versehlte ihre Wirkung auf mein eigenes Thun und Treiben nicht. Hier, wo ich Alles geschäftig sah, konnte auch ich nicht feiern. Kaum war ich also mit

Frischlin zu Stande, so fat ich mich nach einem neuen Stoffe um. Das 16. Jahrhundert hielt mich fest; aber aus seinem leidigen Ausgang ftieg ich zu seinem herrlichen Anfang hinauf. Schon als ich auf der Kölnischen Bibliothek nach Frischlinischen Schriften suchte. war mir ein alter Sammelband mit allerhand Sachen von Ulrich von Sutten in die Bande gefallen, worunter mich befonders bas Gedicht, daß die Deutschen mit nichten entartet feien, als das Thema für Frischlins Julius redivivus enthaltend, intereffirte. Jest holte ich mir zunächst, um eine Ueberficht bes Gegenstands zu gewinnen, die Münchsche Gesammtausgabe ber Sutten'schen Werke von der Beidelberger Bibliothet, die mich inden durch ihren incorrecten Text bald auf die ältern Drucke der einzelnen Schriften, so weit solche am Orte zu finden waren, zurudwics. Ich warf mich um so eifriger auf den Gegenstand, als anch meine Freunde den Gedanken freudig ergriffen und es an Ermunterung nicht fehlen ließen. Bon der eingreifendften Bebeutung für meine Arbeit aber wurde die Eröffnung, die mir Gervinus machte, daß Brofessor Eduard Böcking in Bonn aus den umfassendsten Borftudien beraus eine neue Ausgabe der Werke des Ritters vorbereite. Da ich ohne Verbindung mit Böding war, so übernahm & Gervinus, einen Brief von mir mittelft Begleitschreibens bei ihm einzuführen. Glücklich traf es fich, daß Böcking so eben mein Buch über Frischlin gelesen, und daß ce ihm, unerachtet es für einen Gelehrten wie er viel zu wünschen übrig laffen mußte, gefallen hatte. Go tam er meinen Wünschen in Betreff Suttens aufs Freundlichste entgegen, stellte mir seine huttensbibliothet, Die vollständigste Sammlung ber Schriften von und über hutten, Die in Deutschland zu finden war, zur Berfügung, und fagte mir für alle Källe, wo ich beffen bedürfen würde, Rath und Austunft zu. So, durch feine Bucherfendungen, seine Winke unterstützt, machte ich vom Herbst 1855 bis in den Frühling 1856 hinein meine Excerptensammlungen; worauf mich im Sommer Böcking einlud, jum Abschluß meiner Borarbeiten noch auf einige Wochen zu ihm nach Bonn zu tommen. Bierzehn Tage brachte ich in seinem Saufe zu, aufs Freundlichste aufgenommen und verpflegt, und durch das Durchsprechen des Gegenstands mit ihm ungemein geforbert. Bas zu einer Arbeit, fei es Ausgabe ober Biographie, wobei es auf gründliche Urkundenforschung und diplomatische Genauigkeit ankommt, eigent= lich gehört, davon habe ich erst durch Böcking einen Begriff be= kommen. Wenn man davon in meiner Huttensbiographie Einiges geleistet sindet, so ist es gut; Schade, daß sich mir in der Folge keine Gelegenheit mehr bot, es noch besser zu machen.

Bur Beschleunigung meiner Arbeit trug ber Aufenthalt in Bonn nicht bei: im Segentheil war ich bort auf Manches auf= merksam geworden, was erst noch ins Reine gebracht werden mußte, ehe zur Ausarbeitung geschritten werben tonnte; fo tam es. daß mit dieser erst am 6. November, den ich als den Geburtstag meines Sohnes für einen Tag guter Borbebeutung hielt, begonnen wurde. Die Arbeit nahm den Winter in Ansvruch und war im Frühling fertig; worauf aber bei meiner leidigen Art, meine Concepte burch Abkurzungen und Verbefferungen fehr unleserlich zu machen, auch dießmal erst noch eine Abschrift nöthig war. Das Buch über Hutten gab mir während der Ausarbeitung nicht ben lebhaften Genuß wie das über Frischlin, wovon der Grund theils darin lag, daß hier das Arbeiten aus handschriftlichen Quellen fast durchaus wegfiel, theils darin, daß über= haupt das im engern Sinne biographische, versönliche Moment gegen das literar- und culturgeschichtliche zurücktrat. Erst wie ich, mit bem Concept fertig, dieses vor dem Abschreiben noch ein= mal im Zusammenhang überlas, fand ich mich selbst von meiner Darftellung ergriffen. Auch Böding, ber sachtundige scharfe Richter, als ihm die Abschrift vorgelegt werden konnte, äußerte sich zufrieden. Und so ist denn auch das Buch, als es im Sommer 1857 heraustam, ich barf wohl fagen mit allgemeinem Beifall aufgenommen worden. Aber, sei es, daß die Auflage zu stark genommen wurde, oder daß die Form des Buches, vermöge der vielen lateinischen Quellenstellen, doch noch eine zu gelehrte war, es hat bis jett keine zweite Auflage erlebt.

Während ich mit der Ausarbeitung der Huttensbiographie beschäftigt war, hatte sich in meinen gesclligen Verhältnissen eine eingreisende Veränderung zugetragen. Kuno Fischer, nach langem unwillsommenem Auhestande, den er zur Ausarbeitung seiner gediegenen Werke über Leibnitz und Baco benutzt hatte, war zunächst durch eine Einladung des wackern lichtfreundlichen Friedrich v. Raumer veranlaßt worden, einen Bortrag in Berlin zu halten;

woran sich, da der Bortrag, wie zu erwarten war, viclen Beifall fand, der Bersuch knüpfte, sich dort als Privatdocent der Philosophie zu habilitiren. Die Facultät war für Fischer; aber bas Ministerium Raumer, wie es hieß auf Specialbefehl Friedrich Wilhelms IV., caffirte die Bewilligung ber Facultät. war der Großherzog von Weimar auf Fischer aufmerksam geworden und berief ihn, irre ich nicht, im December 1856, als Professor der Philosophie nach Rena. So berglich ich es dem Freunde gönnte, in eine seinem Talent wic seiner Reigung einzig ent= sprechende Laufbahn zurücklehren zu dürfen, so war doch für mich der Verlust ein äußerst empfindlicher. Außer meiner lieben Tochter und ber geifteshellen und geiftesfrischen Vorsteherin bes Inftituts hatte ich jett nur noch Gervinus zum vertraulichen Um= gang. Aber so vertraut wie Fischer war er mir doch nicht. hoch ich ihn um seines Seclenadels willen verehrte; so viel ich auch, befonders in Beurtheilung politischer Berhältniffe, von ihm gelernt hatte und noch ferner lernte; so sehr auch in vielen wich= tigen Bunkten unsere Ansichten zusammenstimmten: im Ganzen war doch sein Standpunkt ein anderer, seine Art, die Dinge anaufassen und au schätzen, eine andere. Er war, wenn ich es mit einem furzen Worte ausdrücken foll, durchaus ein focial = politischer, ich durchaus ein äfthetisch=fünftlerischer Mensch. Er schwärmte für Shakespeare und Händel, wie ich Goethe und Mozart verehrte; aber, was er in jenen schätzte, war doch weniger das Musicalische ober Poetische selbst, als die sittlichen Ideen, die er in ihren Werken mittelft jener Formen wirksam fand, das Dorische so zu fagen in dem Genius beider Männer, wogegen ihm das Jonische und Attische in Mozart und Goethe bereits als Erschlaffung und Entartung erschien. Am meisten trafen wir noch in unserer Verehrung für Lessing zusammen: aber auch hier, wenn ich, wenig= stens für den jugendlichen Lessing, von einer gewissen Fechterbravour, einer Liebhaberei für dialectische Birtuosenstücke sprach, begegnete ich auf seiner Seite einer Unbedingtheit der Bewunderung, die sich in Betreff Shakespeare's zur starren Orthodoxie steigerte. Es wurde über diese Bunkte, besonders im Anfang unferer Bekanntschaft, viel zwischen uns gestritten, wobei ich oft lebhafter wurde als schicklich war, während Gervinus immer gleich freundlich und langmüthig, freilich auch unerschüttert bei seiner

Meinung blieb. Zwischen Fischer und mir bilbete bei allen Gegensätzen der Natur und der Geistesrichtung die gemeinsame philossphische Bildung, insbesondere der Durchgang durch das Hegel'sche System, einen Boden, auf dem wir uns immer wieder sanden, eine Boraussetzung, aus welcher heraus wir uns zum Voraus schon verstanden.

Auch in Bezug auf meine Arbeiten hatte ich an Fischer viel verloren. So nahe es lag, nach Hutten an Luther zu geben: Kischer, wie er mich kannte, würde mir doch schwerlich zu dem Unternehmen einer Biographie Luthers zugerebet haben. Aber Gervinus that es aus seiner Berehrung Luthers heraus, aus der Ueberzeugung heraus, daß eben jest durch ein aus dem rechten Gesichtspuntte geschriebenes Wert über ben großen deutschen Reformator viel gewirft werden konnte. Sein Bertrauen, daß ich ein solches Wert schreiben könnte, chrte und ermunterte mich; obwohl der Theologic noch immer nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich abgewendet, machte ich mich doch um so eher vorerst an vorbereitende Studien, als mich Gervinus zu überzeugen wußte, um rechter Art zu sein, mußte ein Werk über Luther biefen vielweniger theologisch, als historisch im größten Sinne fassen. Um diesen theologischen Kern der Sache ging ich denn auch wie die Rate um den heißen Brei herum. Ich fing mit bem weniger geiftlichen Zwingli an, und zwar mit seinen Briefen, die ihn von vorn herein noch ganz auf bem humanistischen Boden zeigen, auf welchem Luther nie zu Hause gewesen ist. Aber je weiter ich vorwärts schritt, desto mehr kam ich doch auch bei Awingli in das specifisch Theologische hinein, und vollends in seinen Abhandlungen, seinen Schriften, konnte ich nicht weiter kom-Ich überlegte mir mein Vorhaben noch einmal, und kam zu dem Ergebniß, daß ich die Rechnung ohne den Wirth gemacht, d. h. einen Blan ohne Rücksicht auf meine innerste Natur und Nicigung entworfen habe. Es war nicht blos meine damals noch andauernde Abwendung von der Theologie; auch jett, da ich diese überwunden und wieder manches Theologische geschrieben habe, könnte ich kein Leben Luthers schreiben. Ich verchre ben großen Befreier mit inniger Dantbarteit; ich bewundere feine Mannhaftigkeit, seinen überzeugungstreuen Muth; ich fühle mich angezogen durch so manche Züge voller, gefunder Menschlichkeit,

von ihm schen wie seine Schriften bieten: aber Eines ist, was mich innerlichst von ihm scheidet, was mir, tlar vorgestellt, jeden Sedanken einer biographischen Arbeit über ihn unmöglich macht. Sin Mann, bei dem Alles von dem Bewußtsein ausgeht, daß er und alle Menschen für sich grundverdorben, der ewigen Verdammniß versalken wären, aus der sie nur durch das Blut Christi und ihren Glauben an dessen Kraft erlöst werden können — ein Mann, dessen dieses Bewußtsein bildet, ist mir so fremd, so unverständlich, daß ich ihn nie zum Helden einer diographischen Darstellung wählen könnte. Was ich auch sonst an ihm bewundern und lieben möchte: dieses sein innerstes Bewußtsein ist mir so abscheulich, daß von Sympathie zwischen mir und ihm, wie sie zwischen dem Biographen und seinem Helden unerläßlich ist, niemals die Rede sein könnte.

### 20. Februar.

Also gab ich diesen Plan auf und wendete mich einem an= bern zu: dem Blan, eine Reihe beutscher Dichterleben, von Klop= ftod bis Schiller, zu schreiben. Diesem Borhaben, wie es mehr aus meinem eignen Innern tam, war aber hinwiederum Gervinus nicht gunftig. Er fab in einer folchen Arbeit ein Fortspinnen an unfrer schönwissenschaftlichen Aera, die er mit seiner Geschichte ber beutschen Nationalliteratur abgeschlossen haben wollte, um einer politischen Aera Raum zu schaffen. Ich konnte bas Ber= hältniß zwischen beiden Richtungen nicht als dieses ausschließende fassen, und machte mich baber unbeirrt an die Vorarbeiten. Es war mir um den Cyclus, den in sich geschloffenen und in seinen Stufen und Gliedern fich erganzenden Rreis der feche großen Geifter zu thun, zu benen ich mich teineswegs in gleichem Mage bingezogen fand. Im Berhältnig inniger Angehörigfeit fühlte ich mich nur zu der Salfte von ihnen, zu Leffing, Goethe und Schiller; von ben übrigen war mir zwar Wielands Berfonlichfeit immer liebenswürdig, von seinen Dichtungen aber nur wenige anziehend gewesen; mabrend mir Berbers Schriften in die Lange ftets Schwindel und eingenommenen Ropf, seine Berfonlichkeit aber, befonders ber Reid in feinem Berhältnif zu den beiden productiven Genien an seiner Seite fogar Widerwillen erregte. Rlopftod's Meffias war von mir in früher Jugend mit einer gewiffen Begeisterung gelesen worden; manche seiner Oden hatten mir in reisen Jahren Bewunderung eingeslößt; und an dem Manne selbst war etwas Selbstbewußtes und Vornehmes, womit ich sympathissirte. Aber Zus oder Abneigung kam hier nicht in Frage, sons dern nur das Verhältniß der Männer zur Entwicklung des deutsschen Geistes, zur Begründung unsrer nationalen Literatur: und da hatte jeder von den Sechsen seine bestimmte, ihm nicht streitig zu machende Stelle. Also ging ich muthig an's Werk; Angst war es mir dabei nur einigermaßen aus Herder; doch der war ja in der Reihe erst der Vierte.

Daß ich für Klopftock zwar die Vorarbeiten vollendete, in ber Ausarbeitung aber steden blieb, habe ich mit der Ursache dieser Hemmung in der Vorrede zu der demnächst auszugebenden Neuen Folge Rleiner Schriften, die das fertig gewordene Stück meiner Rlopstockbiographie enthalten, auseinandergesett. Hier sei nur noch beigefügt, daß der Gelehrte, der mir die Mittheilung der ungebruckten Briefe Klopstocks an Fanny verweigerte, der jest verftor= bene Hamburger Archivar Lappenberg gewesen ist. Möglich, daß ich den muthmaßlichen Werth diefer Briefe damals überschätte; möglich auch, daß durch Gervinus' ungunftiges Gutachten mir un= bewußt der Trieb zur Sache doch innerlich abgeschwächt war: ge= nug, die angefangene Arbeit blieb liegen, und kann, trot der vielseitigen Zureden, die unterbeß, bald in Bezug auf ein Leben Leffings, bald auf eine Biographie Goethe's ober Schillers an mich ergangen sind, des traurigen Rustands meiner Augen wegen nicht mehr zu Stande kommen.

Da ich bessenunerachtet nicht müßig bleiben wollte, so kam mir der Gedanke, auf meine Arbeit über Hutten zurückgreisend, seine Gespräche zu übersetzen. Ich habe das Uebersetzen nie für etwas Leichtes gehalten; aber daß es so schwer sei, wie ich es nun sand, hatte ich bis dahin doch nicht gewußt. Als ich das kleinste der Huttensgespräche, das erste Fieber, zur Probe überssetz hatte, war ich sehr verwundert, wie viel Böcking und Gervinus, denen ich meine Arbeit vorlegte, daran auszusetzen hatten, und noch mehr verwundert, daß ich ihnen sast durchaus Recht geben mußte. Ihre Ausstellungen, auch an meiner Verdeutschung der solgenden Gespräche, betrasen weniger den Sinn, als den Ausdruck, der ihnen noch zu latinisirend, nicht naturwüchsig

beutsch genug war; und so sehr ich mich auch bemühte, und mit der Zeit es auch erreichte, ihren Forderungen gerechter zu werden, so din ich doch auch so mit der Uebersehung noch nicht in alles wege zufrieden und finde, daß sie sich neben die Wieland'schen Arbeiten an Lucian und Cicero nicht stellen darf. Eher hoffte ich mit den der Uebersehung beigegebenen Einleitungen und Ansmerkungen das Richtige getroffen zu haben.

Merkwürdiger als die Arbeit felbst ift jedenfalls eine Wenbung, die mährend derfelben fich in mir vorbereitete, die mir aber in ihren Ursachen, wie es bei solchen inneren Borgangen öfter vorkommt, schon heute nicht mehr gang klar ift. Satte ich auch die Arbeit über Luther abgelehnt und ablehnen muffen, so war es boch vielleicht ein mir selbst nicht bewußter theologischer Aug, der mich, an ben Dichtern vorbei, wieder zu Sutten zurudgeführt hatte. Awar war es bei diesem ursprünglich entschieden mehr der Humanift als der Reformator gewesen, wodurch ich mich ange= zogen fühlte, und es hatten die Bibelfprüche ftatt ber claffischen Berfe in feinen spätern Schriften immer etwas Digbehagliches für mich behalten: doch hatte ich über dieser Form, je mehr sie bei ihm nur dieß war, den Kampf für Geistesfreiheit überhaupt und nationale Unabhängigkeit nicht übersehen, und seine Gespräche vollends, wie ich mich jett eingehender mit denselben beschäftigte, bliefen die Funken verwandten Geiftes, die in mir feit Jahren unter einer immer tieferen Aschendecke lagen, von neuem wach.

Ein äußerer Anlaß kam hinzu. Die Zeit meiner großen theologischen Fehden lag so weit rückwärts; meine Bestrebungen und Schriften waren seit einer Reihe von Jahren so unschuldiger Art gewesen; selbst in der Biographie Huttens trat doch hinter der Theilnahme an dem Kampse des Helden für Luther und seine Sache gegen Rom, somit hinter einer ganz protestantischen Gestinnung, alles Andere so sehr zurück, daß der Berfasser, besonders von Seiten des größeren Publicums, jene alten Gegensätz vergessen, sich selbst des Bannes, der damals auf ihm gelastet, endlich entbunden glauben konnte. In meiner Heidelberger Junggesellenswohnung, wenn die Ferien meine Kinder zu mir brachten, des schränkt, für mich und sie einen gesunden Landausenthalt wünsschen, hatte ich im Herbst 1857 und ebenso 1858 sedesmal etliche Wochen in Münkeim bei Hall, wo mein alter Freund Rapp

Pfarrer war, zugebracht. Ich wohnte nicht bei ihm, wie dieß auch mit zwei Kindern, zu benen das erstemal überdieß noch 2 Söhne meines Bruders tamen, nicht möglich gewesen ware, sonbern im Wirthshause; wir lebten, wie natürlich, still und harmlos, und jeden Sonntag ging ich mit den Rindern, meinem Freunde, dem Pfarrer, in die Kirche. So gab es auch von außen feinerlei Störung, außer daß bei unferm zweiten Aufenthalt es sich einigemale zeigte, wie die Leute auf mich und meinen Namen aufmerkfam geworden waren. Hatte mich dieß gewundert, fofern die Gemeinde, in der wir uns aufhielten, nicht eine alt= würtembergische, beren keine von pietistischen Bestandtheilen frei ift, fondern eine der religiös unbefangenen Gemeinden des franfischen Neu-Würtemberg war: so löste sich mir das Räthsel, indem fich freilich mein Erstaunen erhöhte, als turz nach meiner Rückkehr nach Beibelberg von meinem Freunde die Rachricht einlief, er fei wegen meines Aufenhalts in Müntheim und meines Ausund Eingehens in seinem Sause von feinem geiftlichen Borgefetten, dem Bralaten Mehring in Sall, amtlich zur Rede geftellt worben. Jest war mir einerseits flar, bag bier geiftliche Begerei ftattgefunden, daß man die unwissenden Müntheimer aufmerksam gemacht hatte, was für ein Bogel unter ihnen sein Quartier genommen habe; während andererseits mein Erstaunen barüber zur Entrüftung stieg, wie gegen ben ruhigen Aufenthalt eines Bürtembergischen Staatsbürgers in einem Bürtembergischen Orte, ohne jeden äußern Anlaß, geiftlicher Einspruch erhoben werden konnte: Wurde dieser Einspruch auch nicht unmittelbar gegen mich, fondern gegen meinen Freund, ben Pfarrer, erhoben, fo traf das darin enthaltene Interdict mittelbar doch mich, und ich fand den Berfuch, meinem alten Studiengenoffen nicht blos die Bustimmung zu meinen Lehren, sondern auch den perfönlichen Berkehr mit mir zu untersagen, aufs Aeußerste empörend.

Dieser Prälat Wehring, noch heute in Amt und Wirksamsteit, ist eine der eigenthümlich widerwärtigen Gestalten, wie sie in unserer Zeit mehr als in jeder frühern, vermöge der so verschiedenen Kräfte und Richtungen, die in ihr durcheinander gähren, möglich sind. Eine dürre, ascetische Natur, querköpfig und eigenstinnig, sindet, nachdem sie sich schon in eine gläubige Theologie einstudirt und an geistlichem Wirken, wohl auch Herrschen, Ges

schmad gefunden hat, an philosophischen Studien Gefallen, ja traut fich gar besondern Beruf für die Speculation zu, aber nur in der Richtung, fie der Kirche dienstbar zu machen. Indem so in hergebrachter Urt, nur eigenthümlich verschroben nach ber Natur bes Mannes, Theologic und Philosophic wechselseitig gefälscht, bald die Bernunft, bald bie Schrift verdreht und vergewaltigt werben, bildet sich ein bitterer haß gegen eine mittlerweile aufgekommene Richtung aus, beren Gigenthumlichkeit es eben ift, Die Sinnlosigkeit und Unlauterkeit solcher Bermittlungsversuche schonungslos ins Licht zu ftellen; und biefer haß richtet fich gang besonders gegen jeden Versuch, innerhalb derjenigen Kirche, unter beren Lenker der philosophirende Brälat gehört, einer solchen Einficht Zugang zu verschaffen. Zufricben jeboch, wenn nur biefes geiftliche Balladium, der Glaube, wie er fich denselben zu= recht gemacht hat und zur Aufrechthaltung eines Rirchenverbandes für hinreichend ansieht, gewahrt ist, hat der Mann namentlich in politischer Hinficht, schon aus Wiberspruchsgeift, mancherlei liberale, ja felbst radicale Ideen, ift für Abschaffung der Todesstrafe, scheut sich überhaupt nicht, wie dies von jeher die Art der rechten Hierarchen war, gelegentlich auch der Regierung zu wider= sprechen, und badurch von der übrigen Bralatenbank in ber Rammer eine, wenn man will, rühmliche Ausnahme zu machen. Die Achnlichkeit mit dem großen Ewald in Göttingen ift, bis auf bas gewaltige Selbstgefühl hinaus, nicht zu verkennen, und auch in dem mertwürdigen Saffe ftimmen beide zusammen, deffen fie von jeher, ohne jede perfonliche Berührung, ben Schreiber diefer Zeilen gewürdigt haben.

Empört, wie gesagt, über das obengemeldete Borgehen des Prälaten, wollte ich denselben erst in einem öffentlichen Sendsschreiben zur Rede stellen; allein Freund Rapp fürchtete es entsgelten zu müssen, und so unterließ ich's. Daß ich mich statt dessen mit einem Beschwerbeschreiben an den (Justiz-)Minister von Wächter-Spittler wandte, geschah, weil ich mit ihm aus Anlaß meines Aufsaßes über seinen Schwiegervater Spittler in Briefswechsel stand; allein an der Spize des Cultusministeriums, das die Sache anging, stand damals der Concordatsmann Rümelin, den ich durch meine Beurtheilung dieser Angelegenheit in der Borrede zu meiner Huttensbiographie nicht günstig für mich ges

ftimmt hatte. So wurde meine Beschwerbe mit vornehmer Blassirtheit abgelehnt, und Rapp brachte sich gleich barauf durch eigene Unvorsichtigkeit in Berwicklungen, die der Prälat als nachträgsliche Rechtsertigung seines Vorgehens verwenden konnte.

Im Berbst 1857 hatte ich in Müntheim die letten Drudbogen meiner Biographie Huttens corrigirt: der Winter und folgende Sommer verging erft mit dem Versuch, an eine Arbeit über Luther heranzukommen, bann mit den Vorarbeiten zu einer Rlopstocksbiographie: November 1858 fing ich an dieser zu schreiben an, und als noch im Laufe bes Winters bie Arbeit ftodte, machte ich mich an die Uebersepung der Suttens= gespräche. In diese Beschäftigung mischte sich bereits allerlei theologische Lecture, insbesondere eine Umschau auf dem Felde der neuesten biblischen Kritik, wovon ich nur die hauptsächlichsten Baur'schen Arbeiten schon zur Zeit ihrer Erscheinung mit verbienter Bewunderung, trot des vielfachen Unrechts, das mir barin geschah, gelesen hatte. Die nähere Kenntnifnahme von dem Unfug, der auf diesem Gebiete fort und fort getrieben wurde, fehlte gerade noch, um die durch Huttens Worte aus der Asche gewecten, burch die Unbill von Seiten bes Burtembergischen Bierarchen geschürten Funken in mir zur hellen Flamme anzublafen. Aus dieser Stimmung heraus schrieb ich im Frühling des Jahres 1860 jene Borrebe zu ber Uebersetung ber huttensgespräche, bie ihrer Zeit vielen Eindruck machte, und von ber feltsamerweise eben jener Concordatsminister, ber barin nichts weniger als sanft berührt war, geurtheilt haben foll, fie fei das Befte, mas ich geschrieben. Aus dem Herzen geschrieben war sie wenigstens: manche Abfate berfelben find, nachdem mich ber Drang aus bem Schlafe geweckt hatte, im Bette wörtlich ausgebacht und sofort nach dem Aufstehen niedergeschrieben. Diese Borrede war das Lette, was ich in Heibelberg zu Stande brachte: ber kurze Reft meines bortigen Aufenthalts verging in theologischen Studien, indem ich eine neue Ausgabe meines Leben Jesu bereits in Aussicht genommen hatte.

Dieser mein Heidelberger Aufenthalt war mit der Zeit immer öber geworden. Im Frühling 1858 war meine Tochter confirmirt worden, und da sie nun den Institutscursus vollendet hatte, sah ich mich für sie nach einer Familie um, wo sie unter ber Leitung einer tüchtigen Hausfrau sich die zur Führung eines Hauswesens erforderlichen Renntnisse und Vertigkeiten erwerben könnte. Und da konnte ich sie mir nirgends besser aufgehoben denken, als in der Kamilie meines Freundes Rapp. Im Pfarrhaufe zu Muntheim wie früher zu Enslingen war es mir bei ben fürzeren ober längern Aufenthalten, die ich seit meinen jungen Jahren dort genommen, stets so herzlich wohl gewesen; ich hatte bas Walten eines guten, ebenfo gemüthlichen als gebilbeten Familiengeists gespürt; meinen Freunden war es ebenso gegangen; noch im Sommer 1856 war Kuno Fischer, mit dem ich einen mehrtägigen Befuch im Müntheimer Pfarrhause machte, von dem dortigen Aufenthalte entzudt gewesen: in diesem Sause meine Tochter ein Jahr lang unterzubringen, war mein lebhafter Wunsch für fie. Rapp, Anfangs nicht geneigt, einen Theil bessen selbst einwendend, was sich nachher wirklich herausstellte, wollte doch schließlich meinem Verlangen nicht länger widerstehen, und so trat meine Tochter im Herbst 1858 ihre Lehrzeit im Rapp'schen Es war von meiner Seite gewiß aut gemeint: Hause an. aber es war ein Kehler, und eine neue Beftätigung des Sates, daß man nichts, wenn auch noch so freundschaftlich, erzwingen foll. Die wackere Familic war eben bamals daran, sich äußerlich und auch innerlich aufzulösen. Die Berle derfelben, die zweite Tochter, Frida, hatte fich kurz vorher mit dem Broseffor Boger in Dehringen verheirathet: ben beiden andern war der Rutritt einer Fremben und Jüngeren, die mit ihnen das Rimmer theilen sollte, unangenehm, und so sah sich Georgine, vom Beibel'schen Institut her nur Liebe und Freundlichkeit gewohnt, zum erstenmal mit unverhohlener Abneigung behandelt. Die Mutter, ohnehin eine fühle Natur, und dazumal bereits, was wir freilich nicht wußten. von den Anfängen des Uebels ergriffen, dem sie zwei Jahre später erlag, war auch nicht gestimmt, bas Mäbchen an sich zu zieben; während ber alternde Bater von seiner frühern Beiterkeit und Lebendigkeit schon viel verloren hatte. Nach einem unbehag= lich und ohne wesentlichen Ruten in diesem Hause zugebrachten Jahre verpflanzte ich meine Tochter in das Bogersche Haus in Dehringen, wo ihr an der Seite der reinen, ebeln, liebevollen Frida, unter ben Scherzen und oft fehr pabagogischen Nedereien bes klugen, immer heitern Boger, besonders seit ich auch den Bruber aus der Preuner'schen Kost in das Bogersche Haus gebracht hatte, das letzte Jahr vor ihrer Wiedervereinigung mit mir ebenso genußreich als bildend verflossen ist.

## 21. Februar.

Mir aber stand noch etwas Schreckliches bevor, ehe ich mit meinen Kindern wieder vereinigt werden follte. Diese Wiedervereinigung war auf den Herbst 1860 in Aussicht genommen, da nun meine Tochter soweit herangewachsen und vorbereitet war. um mein Sauswesen selbstftanbig führen zu können, für den Sohn aber der Besuch eines Symnafiums bringenbes Bedürfniß wurde. Daß bieß nicht das Lyceum in Heibelberg fein follte, war, ba mir biese Anstalt von keiner Seite gerühmt wurde, bald beschlossene Sache: ich selbst auch war des Heidelberger Aufenthalts nachgerade fatt geworden. Ich hatte schöne Reiten dafelbst durchlebt. auch war literarisch manches Erfreuliche zu Stande gekommen: fo außer ben schon erwähnten größern Arbeiten ber Auffat über Spittler für die Brougischen Jahrbücher, über Rlopftocks Rarlsruher Aufenthalt für Sybels historische Zeitschrift meinen Kleinen Schriften): in sprünglich nicht für den Druck bestimmt, zur Confirmation meiner Tochter die Erinnerungen an meine Mutter, ferner die Scherze über das Semikolon und Barbara Streicherin (jett in die Neue Folge meiner Aleinen Schriften aufgenommen) und die Einleitung und Anmerkungen zu der von Rünzel berauszugebenden Schillersreliquie. Aber feit bem Abgang meiner Tochter hatte der Aufenthalt in Beidelberg seinen schönften Reiz für mich verloren; bald verließ auch Dr. Julius Meyer, der mir feit Fischers Wegzug immer näher getreten, und durch seinen Runftfinn ebenso schätbar wie durch gemüthliches Anschließen an mich lieb geworden war, den Ort, und so war ich zulett, da das Ber= hältniß zu Gervinus boch immer kein camerabschaftliches werben konnte, ohne eigentlichen Umgang. Unter ben Orten, die als fünftiger Aufenthalt für mich und meine kleine Familie in Frage fommen konnten, mußte leider Stuttgart außer Betracht bleiben; eine Zeit lang schwankte die Wahl zwischen Darmstadt, wohin mich ber inzwischen bort angesiedelte Bruder, und Heilbronn, wohin mich das Vertrauen auf die Würtembergischen Lehranstalten und

freundschaftlichen Verbindungen von meinem frühern Aufenthalte her zogen; die Entscheidung erfolgte schließlich für das lettere.

Da brachte mich plöglich die Anzeige von Gräfe's Anwesenheit in Heibelberg, die ich Anfangs September 1860 im Journal las, auf ben Gedanken, meine Augen, die neben allgemeiner Schwäche, an einem aus großer Kurzsichtigkeit durch vieles Lesen hervorgegangen und in den letten Jahren immer mehr gesteiger= ten Schielen und Doppelsehen litten, von ihm untersuchen zu las-Er fand eine Operation nöthig, und wies mich, da er diese feiner unmittelbar bevorftebenden Abreise in die Schweiz wegen nicht felbst vornehmen könne, an seinen Schüler, Dr. 28. in D. Wie dieser mich an beiden Augen, aber ungenügend, operirte, und bann Wochen lang mit eiteln Vertröftungen und prismatischen Brillen herumzog; wie ich, folcher Täuschungen endlich mude, mich entschloß, nach Berlin zu Gräfe zu reisen, wie mich biefer, von feiner Reise zurudgekehrt, mit vollständigem Erfolg operirte, aber freilich ohne eine fpater eingetretene Verminderung der Sehfraft der Augen verhüten zu können, will ich hier nicht erzählen. Erft im November tam ich in Beilbronn an, wo fich unterbeffen meine Kinder, unter der Obhut der treuen Caroline, einer ehemaligen Dienerin meiner Familie, bereits häuslich eingerichtet hatten.

Meine neue Eriftenz in Heilbronn wurde mir nicht so schnell behaglich als ich selbst von der Erfüllung meines langgehegten Bunsches nach Wiedervereinigung mit meinen Kindern erwartet Die Sorge für bas Hauswesen, die Anfangs, bei bem jugendlichen Alter meiner Tochter (fie hatte im Frühling vorher ihr 17tes Jahr zurückgelegt), boch zum Theil noch auf mir lag, war mir nach den fechs Jahren Junggesellenleben eine ungewohnte Laft, und auch die Einsamkeit bes Wohnens und Lebens war mir unvermerkt zu einer Art von anderer Natur geworden. Allerlei Noth mit dem Dienstpersonal, deffen Lentung die jugendliche Hausgebieterin erft zu lernen hatte, kam hinzu. Doch wurde es in allen biefen Stücken mit jedem Bierteljahre beffer, und als nach vier Jahren durch die Verheirathung meiner Tochter das Zusammenleben und der eigene Haushalt fich wieder löften, hatte ich mich so baran gewöhnt, daß ich lange Zeit brauchte, bis ich meine Einsamkeit wieder ertragen lernte.

Im Uebrigen machten sich die Verhältnisse in Heilbronn ganz angenehm. Die alten Freunde und Bekannten nahmen mich freudig wieder in ihre Mitte-auf; das Ghmnasium, dessen Besuch meinem Sohne zu ermöglichen, eigentlich das Motiv meiner Ansiedlung in Heilbronn gewesen war, täuschte meine Erwartung nicht; die Wohnung war schön und geräumig, und die Verhältnisse zu den drei Familien im Hause, besonders zu der des Hausherrn mit zwei Töchtern, durch Vermittlung der muntern, freundlichen Art Georginens das angenehmste. Für meine literarischen Arbeiten sehlte freilich eine größere Bibliothek, doch wurde ich in der Folge von den Bibliotheken zu Stuttgart und Tübingen bereitwillig mit allem Nöthigen versehen.

Das Erfte, was ich in Heilbronn, die Araft der von der Operation angegriffenen Augen schüchtern versuchend, ausarbeitete, waren die Nachlesen zu Frischlin und Schubart, wie sie hernach in meinen Kleinen Schriften abgedruckt worden sind. Im Uebrigen suhr ich in meinen Borarbeiten für eine Umarbeitung meines Leben Jesu, d. h. im Lesen und Excerpiren der neueren Leistungen in diesem Fache sort. Es war damals die Zeit der Sammlungen für eine deutsche Flotte, der Bunsch, dieser Sache zu dienen, mit dem anderen verbunden, der Stadt, in der ich zum zweitenmal meine Wohnung genommen, mit einer freundlichen Begrüßung entzgegenzutreten, bewog mich, meine Bekannten unter dem Lehrerpersonal des Gymnasiums zur Veranstaltung eines Cyclus öffentlicher Vorträge auszusordern, den ich am 9. December 1860 mit meinem später gedruckten Vortrag über Lessings Nathan eröffnete.

Der Winter ging mit den schon bezeichneten theologischen Stubien hin, deren Einförmigkeit ich jedoch, da sie ihrem Abschluß noch ferne waren, im Frühling durch die Herbeischaffung des Manuscripts von Reimarus und die Abkassung der Schrift darüber zu unterbrechen das Bedürfniß empfand. Gleichzeitig mit diesem Büchlein stellte ich ein Bändchen Aleine Schriften zusammen, in welches ich, außer den oben erwähnten Nachlesen und einem aus Anlaß der Reimarusstudien entstandenen Auflaß über Brockes und Reimarus, aufnahm, was ich von meinen kleinen Arbeiten aus den letzten 10-12 Jahren der Erhaltung werth achtete. Die beiden Bändchen wurden erst gegen Ansang des solgenden Winters im Drucke fertig.

Der Sommer 1861 brachte mir einen herben Berluft. Am 21. Juni starb unerwartet in Baben, wo er zur Kur sich aufhielt, mein Freund Dr. Sicherer, beffen mabrend meines frühern Aufenthalts in Beilbronn gemachte Bekanntschaft in Rurzem gur Freundschaft gediehen, und auch während der Jahre meiner Abwefenheit burch gegenseitige Besuche und Bricfe lebendig erhalten morden war. Nicht nur mich selbst, sondern auch meine Kinder hatte ber biebere Freund, obwohl als Junggesell wenig barauf eingerichtet, stets gastlich in seinem stattlichen Sause aufgenommen; meine Anwesenheit besonders in der Regel durch einen Schmaus, wozu er alle Freunde zusammenberief, gefeiert. Unter ben Botenzen, die mich jest wieder nach Seilbronn gezogen hatten, war er eine der stärksten gewesen. Sein unerwarteter Tod traf mich und alle, die ihm näher geftanden, oder ihn auch nur gekannt hatten, höchst schmerzlich, und es war mir inneres Bedürfniß, mich an einem Bedächtnißworte, wie ich es nach feiner Beerdigung in einem Kreise von Freunden des Berftorbenen sprach, selbst aufzurichten. Es ergab sich in ber Folge, daß er unter anderen auch mich mit einem freundlichen Legate bebacht hatte; was mir um so rührender sein mußte, da es in einem Te= stament vom Jahr 1845 geschehen war, wo wir uns kaum erst fennen gelernt hatten.

# 22. Februar.

Benig über ein halbes Jahr später starb ein anderer Freund, bessen Haus nicht selten das Ziel unserer gemeinsamen Wanderunsen oder Fahrten gewesen war: Justinus Kerner in Weinsperg. Unsere Freundschaft war über 30 Jahre alt, sie datirte aus meiner frühern Studentenzeit, wo mich, in das Studium von Schelling und Jakob Böhme vertieft und mit Kerners Geschichte zweier Somnambulen bereits bekannt, die Nachrichten von der Hellschenden, die er nachmals Seherin von Prevorst nannte, und die kurz vorher in seine Pslege gekommen war, nach Weinsperg zogen. Gleich damals von Kerner wie von seiner Frau mit der liebenswürdigsten Freundlichseit ausgenommen, kam ich von da an während einer Reihe von Jahren zu längern oder kürzern Besuchen gerne wieder in das gastliche Haus, und auch die spätere Aenderung meiner Ansichten, insbesondre über das Geisterwesen, änderte nichts in unserm freunds

schaftlichen Verhältniß. Daß, wie ich mich bei meiner Verheirathung erft in Sontheim, bann in Beilbronn niederließ, der nachbarliche Berkehr mit bem Kerner'schen Sause zu ben Annehmlichkeiten meiner neuen Existenz gehörte, versteht sich von selbst. Es war am erften Sonntag nach meiner Ankunft in Beilbronn, baf ber brave Sicherer mit bem Wagen vor. meiner Wohnung hielt, um mich und meine Kinder dem alten Freunde zuzuführen. Kerner war bereits an bas Zimmer gefesselt, in der Regel fag er in braunem monchskuttenartigem Schlafrock auf einem Kanapé am Fenfter, auf beffen Sims ein Laubfrosch im Glase stand, während von demselben allerlei feltfam geformte Gurfen und Rurbiffe aus bem Garten, ben der Dichter nicht mehr besuchen konnte, herunterhingen. Rührend war die Liebe, mit welcher der Alte mich bei diesen Besuchen, die ich von da an fleißig wiederholte, jedesmal empfing. mit der er meine Kinder, die er seit ihren ersten Lebensiahren nicht mehr gesehen hatte, zu sich heranzog und mit den halbblinden Augen betrachtete, wohl auch betaftete, inden ich mich an seine Seite setzen mußte, um das trauliche Gespräch aus alter Auch für die Kinder fiel von seinen Reden Reit zu erneuern. immer etwas ab, ein heiteres, wohl auch berbes Scherzwort, eine drollige Erzählung; sie waren immer gern dabei, wenn es nach Weinsperg ging und werben bas Bild bes greisen Dichters gewiß lebenslänglich in der Secle behalten. Aber daß es leiblich mit ihm zu Ende ging, war nicht zu verkennen, und so kam im Februar 1862 die Todesnachricht, wenn auch wegen ber Kurze ber vorangegangenen eigentlichen Krankheit überraschend, doch nicht Dem Leichenbegängniß konnte ich leider, durch die unerwartet. Grippe in's Zimmer gesperrt, nicht beiwohnen; ich schickte meinen Sohn ftatt meiner, ber bei biefer Gelegenheit bas Glud hatte, dem zu des Freundes Leiche herbeigeeilten Uhland, der demselben bald im Tode nachfolgen follte, vorgestellt zu werden. bamals ging mich Rerners Enfelschwiegersohn, später fein Sohn im Namen der Familie an, den Nekrolog des Berewigten für den Schwäbischen Mertur zu übernehmen. Für ben Augenblick machte mich die Grippe, die mich noch nicht losgelassen hatte, bazu un= fähig; aber auch davon abgesehen fühlte ich mich zu ber Arbeit wenig geneigt. Man hat dabei, besonders wenn man im Auftrag der Hinterbliebenen handelt, zwischen diesen und der Wahr=

heit einen schlimmen Stand. Ich liebte und verchrte Kerner als eine schöne poetische Natur; aber von seinen Leistungen als Dichter bachte ich mäßig, und vollends feine Bestrebungen und Schriften im Fache bes Hellsehens und Geifterwesens konnte ich, fo wie ich jett dachte, höchstens entschuldigen, nicht vertreten. Also lehnte ich das Ansinnen der Familie unter schicklicher Andeutung dieser Gründe ab. Allein ich sollte nicht loskommen. Theobald Rerner stellte mir die unumwundene Aeußerung meiner Ansicht frei; doch auch so übernahm ich die Arbeit nur in der bedingten Art, daß ich fie, wenn fie fertig mare, bem Sohne zusenden wollte mit ber Befugnif, fie zu caffiren ober brucken zu laffen, in biefem Kalle aber ohne etwas baran zu ändern. Er ließ fie drucken: aber ich habe alle Urfache zu glauben, daß die Familie übel damit zufrieden gewesen ist. Ein Bruderpaar Reinhard in Cannstatt gab hernach ein ganz schwaches, aber durchaus bewunderndes Büchlein über Rerner heraus, und der Exminister Rümelin unternahm es in der Allgemeinen Zeitung, seine Geisterklopfereien unter der Firma von Erscheinungen, beren Gesetze man fünftig noch entdeden würde, gegen mich zu retten. Dagegen warf mir Gervinus freundschaftliche Parteilichkeit, für Kerner vor; ein Borwurf, der, so wie er ihn machte, wohl zu ftark, doch jedenfalls begründeter fein möchte als der entgegengesette. Aber den alten Freund, den feltenen Menschen, den liebenswürdigen Nachbar hatten wir jest eben verloren, und es war in der Folge immer ein überaus wehmüthiges Gefühl, wenn man wieder einmal nach Weinsperg tam, bas haus anzusehen, und des Mannes, der es einst belebt hatte, zu ge= benken.

Indessen gingen meine theologischen Vorarbeiten ihren Gang; boch in rechten Zug kamen sie erst, oder der langsam gehäufte Holzstoß gerieth erst in Brand, als ich endlich dazu schritt, nachdem ich so manche andere Stimme angehört, nun auch das Buch, das mit Rücksicht auf jene Stimmen umgcarbeitet werden sollte, mein altes Leben Issu, wieder anzusehen. Das war doch noch immer die Sprache, die ich am Besten verstand; das waren meine Gessichtspunkte, mein eigenthümliches Pathos; an diesem Jugendseuer entzündete sich der Eiser des Mannes noch einmal. Das war aber auch kein schlechtes Buch, wie ich oft nahe daran gewesen war den Gegnern zu glauben, das verbessert werden wollte; sons

bern bei allen seinen Mängeln ein so gutck, daß ich mich zusamsmenzunehmen hatte, um es durch die Umarbeitung nur nicht schlechter zu machen. Aber auch das wurde mir jetzt vollends klar, daß die Umarbeitung keine partielle, durch Aenderung und Einschiebung in das alte Buch zu bewerkstelligende, sondern eine totale, d. h. die Ausarbeitung eines völlig neuen Buches, sein müsse.

Winters Anfana 1862 ging ich an die Ausarbeitung, die mich bis zum Juli des folgenden Jahres in Anspruch nahm. wurde mir, besonders von vorn herein, nicht leicht. Schon die doppelte Rücksicht, einerseits populär, und andererseits doch auch so zu schreiben, daß die Theologen zu merken bekämen, ich kenne ihre Schliche wohl, erschwerte die Arbeit. In der Ginleitung kostete mich besonders der Abschnitt über die äußeren Zeugnisse für die Evangelien, außerdem die Darlegung der neueren Berhandlungen über das Verhältnift der drei ersten. Mühe. Im ersten Buche sodann war es eine saure Arbeit, aus so ungenügenden und so vielfach überarbeiteten Berichten ein muthmakliches Bild ber Perfönlichkeit, der Absichten und Schickfale Jesu herauszuarbeiten, und die Mühe wurde nicht erleichtert durch die stille Ueberzeugung, die ich umsonst in mir bekämpfte, daß sie doch eigentlich vergeblich sei. Bis zu den Erzählungen vom Tode Jesu hatte ich mein Kuhrwerk mühsam und langsam bergauf geschoben: jest fand ich mich auf der Sobe: mit der Auferstehungsgeschichte, noch innerhalb des erften Buchs, fentte fich die Straße, und von da an, noch mehr mit bem zweiten Buch, meiner alten Domane, rollte mein Wägelein rasch und luftig bergab. Wenn man über Schwere des Styls geklagt hat, so kann dieß wohl nur die erfte Hälfte bes Buchs, insbesondere jene Partien betreffen, die mir selbst schwer geworden sind; es mußte seltsam zugegangen sein, wenn man in der zweiten Hälfte die muntere Stimmung des sich wieder ganz in seinem Elemente fühlenden Verfassers nicht auch feiner Schreibart anmerten follte.

Doch mitten in die Arbeit an dem neuen Leben Jesu war abermals ein harter Schlag, der härteste von denen gefallen, die mich seit meiner Wiederansiedelung in Heilbronn betroffen hatten. Niemand hatte gleich von Ansang dieser Arbeit eine lebhaftere Theilnahme zugewendet, als mein guter Bruder Wilhelm, der,

feit er fich Gefundheitswegen aus feinem Geschäfte gurudgezogen, und Anfangs in Frankfurt, seit 1860 in Darmstadt seinen Rubefits genommen hatte, sich erst die rechte, wenn auch anderseits leidige Muße gegönnt sah, dergleichen Bestrebungen wieder mehr im Rusammenhang zu folgen, die ihm von jeher wichtig gewesen Bei dem Bau eines Wohnhauses und einer Fabrif in Köln hatte er sich durch Erkältung und Nässe, wohl auch Aerger über die Handwerksleute, eine Krankheit mit Bergaffection augezogen, die, von dem Arzte nicht richtig erkannt, ja hartnäckig verkehrt behandelt, als Verhärtung der Herzklappen sich festsette. Zwar fah in der Folge der treffliche Nasse in Bonn, dem sich mein Bruder längere Zeit baselbst in die Kur gab, der Sache auf ben Grund, und feiner einfichtsvollen Behandlung, mit ben Diatvorschriften, die er dem Batienten gab, und die von diesem fortan unverbrüchlich beobachtet wurden, hatten wir die Erhaltung seines Lebens mahrend 18 weiterer Jahre zu danken; aber unter allerlei Schwankungen nahm das Uebel doch von Jahr zu Jahr zu, und machte zulett den Rücktritt von einem, sollte es mit Erfolg betrieben werben, höchst anstrengenden, und besonders mit einem Leiden folcher Art unverträglichen Geschäfte unumgänglich. Auf dem Boden der modernen Weltanschauung durch Lectüre und eigenes Nachdenken fest begründet, ihren Ergebnissen mit warmer Ueberzeugung zugethan, und nur von der vollständigen Ausarbeitung und Verbreitung derselben Seil für die Menschen erwartend, sah er zwar in meinen früheren theologischen Schriften dankenswerthe Beiträge dazu, aber theils erschienen sie ihm in ihrer Haltung zu negativ, in ihrer Form zu gelehrt, um ins AUgemeine wirken zu können, theils fand er in meinen späteren Schriften, Hutten etwa abgerechnet, Seitenschritte statt einer Annäherung zum Liele. So begrüßte er zwar meine Rückfehr zur Theologie mit großer Freude: nun aber, meinte er, musse ich auch auf den Kern der Sache losgehen, der alten chriftlichen Weltanschauung in allen ihren Theilen und Kolgerungen, von Gottesund Weltbegriff bis auf die Lehren von Lebensgenuß und Sitte binaus, die moderne natürliche oder philosophische entgegenstellen, und dieß in einer Form und Sprache, die für Alle verständlich und ergreifend mare. Daß ein folches Werk wünschenswerth fei, bestritt ich nicht: daß es schwer und die Zeit vielleicht noch nicht

da sei, es zu schreiben, bestritt er nicht; als ich ihm meinen Plan eines neuen Lebens Jesu vorlegte, ließ er ihn nur als eine Abschlagszahlung gelten; ich selbst halte es nicht für mehr und benke eben seht an die schließliche Abzahlung: allein nur mit halber Hossung, sie noch leisten zu können. Dessenungeachtet sah er, seit ich mit der Ausarbeitung senes Buches angesangen hatte, von Brief zu Brief den Nachrichten, die ich ihm von den Fortschritten der Arzbeit gab, begierig entgegen und ermunterte mich, rüstig fortzuzschenen. Wie ich dadurch auf den Gedanken kam, das Buch ihm zu widmen, wie ich aber die schon geschriebene Widmung für mich behielt, um ihn mit der gedruckten zu überraschen, und wie er hinwegstarb, ohne von meinem Vorhaben etwas ersahren zu haben, ist von mir in dem Buche selber angemerkt worden.

Schon mit bem Anfang bes Winters 1862/63 hatten sich feine Leiden vermehrt, im Januar flößte fein Auftand Beforgniß ein; allein von scheinbar viel schlimmeren Anfällen hatte man ihn fo oft sich wieder erholen seben: so zögerte ich, um ohne wirkliche Noth meine Arbeit nicht zu unterbrechen, mit der Reise, bis - auf einmal die Todesbotschaft mich überraschte. ich mir mein Raubern schmerzlich vor, und wußte mich nur da= burch einigermaßen zu tröften, daß, was mich zurüchielt, nichts Anderes, als eine auch ihm so wichtige Arbeit gewesen war. fah ich nur den Todten wieder, und hatte nun in noch gang anberem Sinn, als früher bei bem Freunde, das Bedürfniß, mich burch ein Gebächtnißwort, das ich im Kreise der Familie sprach, aufzurichten. Was mir in ihm gestorben war, habe ich in biesem Gedächtnigwort anszudrücken versucht; ich tann jest hinzuseten, daß mir seitdem nichts in Freud oder Leid begegnet ift, wobei ich nicht seine Theilnahme, seinen Rath, seine Ansprache, turz, ihn selbst, schmerzlich vermißt hatte. Wenn uns mit einem Freunde ein Theil unfrer selbst stirbt, wie ganz anders noch mit einem Bruder, besonders wenn einer und in so vollem Sinne, wie mir der Verstorbene. Bruder war.

## 24. Februar.

Nach meiner Auckfehr vom Grabe des Bruders suchte und fand ich in meiner Arbeit den Trost, der möglich war. Als im Juli das Werk von Renan erschien, war ich mit dem meinigen beinahe fertig, und fand, auch nachdem ich jenes gelesen, in diesem nichts zu ändern, außer daß ich an ein paar Stellen auf dasselbe kritische Rücksicht nahm. Nach dem Abschluß meines Concepts machte ich zu meiner Erholung eine mehrtägige Reise in den Schwarzwald, und fing dann, heimgekehrt, an, mein Concept, das ich der allzugroßen Augenanstrengung wegen nicht mehr, wie früher, selbst abzuschreiben mich getraute, einem Schreiber in die Feder zu dictiren. Im October wurde ich hiermit fertig, und sendete das Manuscript an Brockhaus, mit dem ich im November wegen des Verlags einig wurde. Das neue Leben Ichu wurde im Fedruar 1864 ausgegeben; die Auslage war starf; um so größer und angenehmer daher meine Ueberraschung, als schon um Ostern die Nothwendigkeit einer zweiten Auslage sich zeigte, bei der ich nur wenige Verbesserungen anbrachte.

Eine französische Uebersetzung unternahmen zu meiner Freude die Herren Resser und Dollsuß in Paris, und lieserten, obwohl sie sich dabei nur die Revision, die aber streckenweise zur eigenen Uebersetzung wurde, vorbehalten hatten, eine mustergültige Arbeit. Der Bertrag wurde aus Dreitheilung des Gewinns zwischen Bersfasser, Verleger und Uebersetzer abgeschlossen, und hat dem erstern, wenn auch die Geschäftsfreunde an Pünktlichkeit viel zu wünschen übrig lassen, doch schon einigen Ertrag verschafft. Daß ich von Seiten der englischen Uebersetzung nicht ganz leer ausging, verdanke ich dem Wohlwollen des Hrn. Maucan, der das Rissico großmüthig über sich genommen hat.

Im Laufe des Sommers lernte ich das von Rütenit herausgegebene Schleiermachersche Leben Jesu kennen, und saßte bald ben Plan, es einer aussührlichen Kritit zu unterwersen, was ich auch nach meiner Rückehr von Homburg, wo ich mit meiner Tochter und Schwägerin den Brunnen getrunken hatte, in Ausführung brachte. Ich hatte der Aufrichtung durch eine solche Arbeit nöthig unter den allerhand Sorgen, welche die bevorstehende Berheirathung meiner Tochter und Ausschung meines Hauswesens mit sich brachten.

Nach der Hochzeit meiner Tochter am 17. November, und nachdem mein übriger Hausrath theils versteigert, theils einstweilen untergebracht war, reiste ich zu meiner Zerstreuung nach Berlin, wo ich die Arbeit über Schleiermachers Leben Jesu vollends zurecht machte und drucken ließ. Zugleich wurden zu zwei weiteren literarischen Unternehmungen dort die Keime gelegt. Daß ich die Kritik des Schenkelschen Charakterbilds hinter der Schrift über Schleiermachers Leben Jesu noch einmal abdrucken ließ, hatte zunächst den zufälligen Grund, daß ich mit dem Berleger auf 15 Bogen und einen Ladenpreis von 1 Thlr. gerechnet hatte, und nun die Kritik Schleiermachers nur 14 Bogen füllte. Im Honorar machte es keinen Unterschied, aber 14 Bogen zu 1 Thlr. schien mir zu theuer, und so sügte ich, nicht ungern, noch jenen schon gedruckten Artikel hinzu. Darin lag der Keim zu der weiteren Feste mit Schenkel. Und in dem Umstande, daß ich das Büchlein zum Andenken an meine Mutter im Lewaldschen Hause zur Vorlesung brachte, und dem Eindruck, den es da machte, lag der Anlaß zur Zusammenstellung der Neuen Folge Kleiner Schriften.

Auf der Rückreise von Berlin im schneereichen März 1865 erkältete ich mich so gründlich, daß ich unterwegs zweimal, in Jena und Frankfurt, das Bett hüten mußte, und endlich in Heidelberg, wo ich mich 4 Wochen lang, mit der halben Absicht, aber ohne rechte Luft, mich wieder da niederzulassen, aushielt, an einem bedenklichen, mit Fieder verbundenen Huften erkrankte. Der Arzt schickte mich Ende April nach Baden, um da Wolken oder Grießbacher Wasser zu trinken; aber erst die Aenderung des Wetters, der erste Regen nach langem trocknem Ostwinde, machte mich schnell gesund. Und chensoviel trug meine dort vorgenommene Arbeit: Die Halben und die Ganzen, dazu bei, die ich mit einem innern Trieb und Glück geschrieben habe, wie lange nichts Anderes.

Nach einem angenehmen Sommeraufenthalte mit meiner Tochster in Biebrich und nachher einem vergeblichen Versuch, mich in Bonn anzusiedeln, zog ich nach Darmstadt, wo mir die Veransstaltung und Correctur des zweiten Bändchens Kleiner Schriften und die Vorbereitungen zu einem Büchlein, das an die Stelle der alten Dogmatik treten soll, den Winter herumbringen halfen. Weihnachten und Neujahr brachte ich bei meiner lieben Tochter und ihrem braven Wanne sehr gemüthlich zu, und am 1. Februar dieses Jahres hat mich die erstere durch die glückliche Geburt eines Enkels zum Großvater gemacht.

## Zweite Abtheilung.

#### München, 19. November 1867.

Schon sind es mehr als sechs Wochen, daß ich wieder in München bin. Wieder: das heißt zum fünften Mal, und zu längerer Niederlassung zum zweiten. Was mir doch dießmal die Stadt eine ganz andre Miene zeigt als das erste Wal! Ob die Ursache wohl nur die ist, daß ich damals um beinahe 20 Jahre jünger war? Damals so eben 40, wie jetzt demnächst 60? Die drei Wale aber, die ich dazwischen hier war, sind nur kurze Besuche von einigen Wochen gewesen, wo ich der alten Zeit mich erinnere, alte Freunde und Bekannte wiedersehen wollte, wo mir München in dem rosensarbenen Schimmer des Reischumors erschien. Zetzt handelt es sich wieder um eine längere Riederlassung, und da seh' ich Alles ohne jeden Kimbus, sowohl den touristischen der Jahre 1858, 65 und des Frühlingsbesuchs von 1867, als den jugendslichen — wenn ein solcher einem 40jährigen Schwaben noch erslaubt war — von 1848 bis 51.

Es ift schlimm, an einen neuen Ort versetzu werben, wenn man fich nicht auch im Stande fühlt, ein neues Leben zu beginnen. Ich aber fühle jett nur, daß das alte zu Ende ift, ohne daß fich ' ein neues in mir regen wollte. Altershalber könnte das wohl noch sein; 60 Jahre ift für einen Gelehrten noch nicht bie Beit, bie Feber niederzulegen. Ebenso wenig als es für einen im Ganzen gesunden Mann zu spät ift, zu leben und des Lebens sich zu freuen. Aber mein Leben wie meine Schriftstellerei ift eben gar zu oft gebrochen, unter= und abgebrochen worden, als daß sie noch den frischen Trieb haben könnten, den sie den Jahren nach wohl noch haben sollten. Bom Leben will ich hier nicht reben - Niemand beichtet gern in Brofa, fagt Göthe -: aber meine Schriftstellerei, welch ein wunderliches Geflice abgeriffener und wieder angefnüpfter Käden stellt sie dar! Jede neue Erwägung und Erfahrung gibt mir von Neuem schmerzlich zu erkennen, welch unersetzlichen Schaden mir meine Entfernung vom akademis schen Lehrstuhl im Jahr 1835 und die vereitelte Zurudführung auf benselben i. J. 1839 zugefügt hat. Wie frisch hat die stetige

Ratheberwirksamkeit meine Freunde erhalten — von dem unverswüftlichen Zeller nicht zu reden, aber auch Fischer, der nach Geistesart und Schicksal mir verwandter ift, welchen schönen Nachssommer seines Wirkens erlebt er noch, seitdem er der Würtembersgischen Heimath wiedergegeben ist. Würde das aber der Fall sein können, wenn er die 11 Jahre, die er im Ausland zubrachte, auch entfernt vom Katheder, vom frischen lehrenden Verkehr mit der Jugend hätte zubringen müssen?

Man sage mir nicht: bei der Muße, die du hattest, der laftenben Nothwendigkeit enthoben, für den täglichen Bedarf zu arbeiten, hättest du dich von innen heraus frisch erhalten, die freie Reit, um die dich mancher beiner akademischen Freunde beneidet haben dürfte, zu freien Geiftesschöpfungen benuten können und sollen. Freic Geistesschöpfungen! Nun einige ber Art, so gut ich's eben konnte, habe ich ja während meiner Mußezeit geliefert. Aber zu freien Beiftesichöpfungen im eigentlichen Sinn ift unfer einer eben nicht ber Mann. So stetig und nachhaltig quoll es nicht in mir, daß ich auch ohne Anlag von außen immerfort hätte schaffen, und wiederum auch ben gedulbigen Gelehrtengeift hatte ich nicht, daß ich auch ohne Rücksicht auf bas Schaffen immerfort hätte arbeiten können. Dazu — meine alte Klage — bas Zweifeitige. Unzusammenhängende meiner geistigen Begabung. Gang paßte zu dieser mein anfänglicher theologischer Beruf zwar auch nicht; aber hätte man mich in diesem gelassen, so glaube ich sicher, daß es mir gelungen wäre, nach und nach alle Quelladern meines Talents in jenes Bette zu leiten, auch die afthetisch=poetischen Seiten meiner Natur für die akademische Thätigkeit fruchtbar zu machen. Nun aber ftieß man mich aus dieser Laufbahn, benahm mir balb jebe Hoffnung in dieselbe gurudzukehren: und fo schon war die sprobe Gebieterin benn doch nicht, daß ich mich hatte bewogen fühlen sollen, auch ihre verschlossene Pforte noch zu belaaern. Ich erinnerte mich also, daß auch schon vor ihr manches schöne Gesicht Eindruck auf mich gemacht hatte; wenn nur — ja bas freilich war es: der Theologie und Kirche würde ich nie Ge= legenheit gegeben haben, mir die Thüre zu weisen, wenn ich nicht schon vorher andere Thüren mir verschlossen gefunden hatte. Doch das von den Thüren ist geflunkert: cs handelte sich nur um Eine folche, die der Boesie. Allein diese hatte doch so manche, wenn=

gleich nicht durchaus ebenbürtige, Halbschwestern: Aesthetik, Historie mit ihren verschiedenen Fächern: ob da nicht ein Unterkommen für mich zu finden war? Also versucht' ichs ba, und nicht ganz ohne Erfolg, wie bekannt; und gewiffe Seiten meiner Natur fanben babei selbst noch mehr ihre Rechnung als bei ber Theologie. Bald aber zeigte fich ein anderer Fehler. An das Fach der Geschichte — und das war es boch, was mich am ernstlichsten anzog war ich zu spät herangekommen. Ich wußte es nur an seinem biographischen Zipfel zu sassen. Und auch das nicht ohne viel Mühe und Ungeschick. Die Beifuhr bes Materials machte mir ftets weit mehr zu schaffen, und kam boch nicht so genügend zu Stande, wie bei den gelernten Männern des Fachs. Ich bachte oft, wenn ich als Siftorifer von der Bite auf gedient hatte, fo hätte ich ba etwas leiften können. Möglich, ober auch nicht, ich weiß es nicht; so wie es nun einmal um mich ftand, war es kein Bunder, daß unter Zeitumftanden, die einen theologischen Brotesteifer wieder anfachen konnten, ich mich angemuthet fand, den längst abgeriffenen theologischen Faben wieder anzuknupfen.

Ein paar Jahre spann ich an diesem Faben fort: nun ist er auf's Neue abgeriffen. Und kein Wunder. Hatte mich aus ber hiftorisch-afthetischen Schriftstellerei einestheils doch auch das Bewuftsein herausgetrieben, in dieser Sphäre nur Dilletant zu sein, nur Dilletantisches leisten zu können: fo mußte ich nun in ber Theologie die Erfahrung machen, daß ich während der 18 Jahre, seit ich mich von ihr losgesagt, auch in ihr gewissermaßen zum Dilletanten geworden war. Mit dem Treiben ganzer theologischer Schulen und Richtungen seit dieser Zeit war ich nicht mehr auf dem Laufenden, mein Interesse für theologische Dinge überhaupt nur noch ein sehr Beschränktes. Hatte mich früher auch an dem Studium des mir Antipathischen der polemische Eifer festgehalten, so überwog jest ber Efel an bem Abgeschmackten und Erlogenen jeden Antrieb, mich näher barauf einzulassen. Nur Eines ist, wozu ich noch einen verborgenen Trieb in mir empfinde, und schon ein gewisser Instinct ber Symmetrie in meinem Innern führt mich dazu: in ähnlicher, — ober vielmehr in ganz anderer Art, nämlich in viel freierer Umgestaltung, wie von meinem Leben Jesu, möchte ich auch von meiner Dogmatik noch eine, so gut als mir möglich, populäre Umarbeitung, gleichsam ein lett=

williges Glaubensbekenntniß eines Denkenden unserer Tage, geben. Aber diese Aufgabe ist eine so schwere, daß ich immer wieder verszweisle, ihr mit meiner sinkenden Kraft noch gewachsen zu sein.

Denn die beste und frischeste mußte ich einzusegen haben, um nicht befürchten zu muffen, durch eine folche Arbeit meinem literarischen Rufe vollends den Garaus zu machen. Was hilft es, fich das Demüthigende zu verhehlen? Thatsache ist doch, daß feit meinem erften Leben Jefu ich mich in der Schätzung des Bublicums immer weiter heruntergoschrieben habe. Erst batte man nur Verwünschungen für dieses Buch; bann, als man es zu schäten anfing, sette man es gleichzeitig gegen spätere Leiftungen Underer, wie meine eigenen späteren Leiftungen gegen jene frubere, herunter. Man sieht, ich habe Glück gehabt als Autor! Inbessen in gewissem Sinne stimme auch ich dem Urtheil berer bei, welche mein erstes Leben Jesu für meine beste Arbeit halten. Es ist dieß geworden, weil ich dabei meine frische jugendliche Kraft nach fachmäßiger Borbilbung mit voller Begeisterung auf einen Gegenstand wandte, der eben damals zu den Hauptaufgaben der Auch den folgenden Arbeiten widmete ich, wenn Reit gehörte. gleich, soweit sie nicht theologisch waren, einen andern, doch nicht geringern Theil meiner Kraft, und vorgeübt war fie, wenigstens in formeller Hinsicht, was Darstellung und Ausdruck betrifft, felbst noch mehr; auch an Begeisterung fehlte es nicht, wenn fie auch die urfräftige nicht sein konnte wie damals, wo sie mit einem Grundbeftreben der Zeit zusammentraf; aber daß dieses Rusammentreffen, und außerdem freilich zum Theil auch die stoffliche Borübung, fehlte, entschied zu Ungunsten dieser späteren Schriften. Doch barf ich mir, wenn auch hier Beklagter und Richter in Einer Berson, herausnehmen, zu sagen, daß diese Un= gunft eine nur zum geringsten Theil verdiente war. zweiten Sälfte meines neuen Leben Refu glaube ich nicht, daß sie unter irgend einer Bartie des ersten steht, und meine "Halben und Ganzen" halte ich für bas Beste, mas ich überhaupt im polemischen Fache geschrieben habe. Dennoch haben felbst die Gutgefinnten mir diese Streitschrift — wenigstens ihren Haupttheil, gegen Schenkel — nur eben verziehen. Kleinen Schriften, obwohl in ihren beiben Theilen meines Erachtens das Befte enthalten ift, was ich rein als Schriftsteller,

in Absicht auf Darstellung und Sprache, habe leisten können, hat man gar nicht beachtet. Auch den Hutten, obwohl er seiner Zeit viel Beisall fand, hat man mir doch nicht bleibend gut geschrieben; es darf heute, wenn überhaupt noch von mir die Rede ist, jeder literarische Gassenjunge an mir die Schuhe abputzen, ohne eine Zurechtweisung fürchten zu müssen.

Nun soll man sich freilich durch den äußeren Erfolg ober den Mangel eines solchen in seinem schriftstellerischen Thun nicht bestimmen lassen, und meine Art ist dieß auch niemals gewesen, fo wenig, daß ich als Autor gewiß mehr Glück gemacht haben würde, wenn ich auf den augenblicklichen Geschmack des Publicums mehr Rücksicht hatte nehmen wollen: aber Alles hat doch seine Grenzen. Zubringlich sein barf man nicht. Hat bas Publicum einem Schriftsteller fo beutlich wie mir zu verstehen gegeben, daß es ihn nicht mehr lesen will, so meine ich, darf er auch nicht mehr schreiben. Denn rein nur für sich selber schreibt man nur etwa Tagebuchblätter, wie ich hier; was man den Freunden zu fagen hat, das faat man ihnen mündlich oder in Briefen: die Nachwelt aber — nun da gilt ja wohl der Spruch: "Sorget nicht für den kommenden Morgen; benn der kommende Tag wird für bas Seine forgen; es ist genug, daß jeder Tag seine eigene Plage habe." Soviel also scheint mir für einen Schriftsteller in meiner gegenwärtigen Lage deutlich angezeigt: glaubt er sich nicht jest ober fünstig im Stande, etwas zu schreiben, bas geeignet ift, bas Publicum in weiten Kreisen zur Beachtung und zur Hochachtung ju zwingen, fo foll er nichts mehr schreiben.

# München, 20. November.

Wie feltsam oft die Fäben der Lectüre laufen, wenn man einmal im Fall ist, in der Lectüre nur dem Zufall und der Ideensassociation zu folgen. Noch in Darmstadt las ich, durch Freund A. Wet darauf gesührt:

1) Schmidt's (von Jena) Geschichte ber preußischen Unions- oder Einheitsbestrebungen — ich weiß den Titel nicht mehr genau, die Erzählung beginnt aber mit dem Fürsten- bund und schließt mit dem Krieg von 1866 und dessen Folgen. In dem Büchlein fand ich einen höchst zeitgemäßen Stoff mit richtiger Einsicht, in löblicher Gestinnung, nicht ohne Geschick be-

arbeitet; wenn ich auch tieferes Talent, wie höherc Weihe vermißte. Daraus ersah ich unter anderem mit Berwunderung, daß das sog. vaticinium Lehninense mehr wie einmal in der preußischen Politik gespukt habe, daß insbesondere in diesem Jahrhundert noch der Staatskanzler von Hardenberg darauf aufmerkssam gewesen sei.

- 2) Zufällig besaß ich einen Abbruck bieses vaticinium, nahm benselben vor mich, aber sah fast nur in einen Nebel, worin ich wenig Körperhaftes unterscheiden konnte. Holte mir baher
- 3) ben Band von Schmidt's historischer Zeitschrift, auf welchen in jener Schrift wegen zweier Aufsätze über das vaticinium Lehninense, die dort zu sinden sein sollten, verwiesen war. Der erste war der späte Abdruck eines für den Staatskanzler in dessen Auftrage von Wilken erstatteten Gutachtens. Ich sand die Arbeit schwach; erst wird ganz im Ernste widerlegt, daß das Ding keine wirkliche, vom heiligen Geiste eingegebene Weissaung sei; unter den Beweisgründen hingegen ergetzte mich bessonders der, daß der heilige Geist in den von ihm wirklich inspirirten biblischen Propheten niemals witzig gewesen, was er im vaticinium Lehninense in dem bekannten Bers:

Multa per edictum, sed turbans plura per ictum — von der Johana-Sigismund'schen Ohrseige an den Neubürgischen Prinzen Wolfgang Wilhelm, doch unleugdar gewesen wäre. Wenn serner Wilken gegen das angebliche Alter der Prophezeiung, Sec. 14, dessen reines, unmönchisches Latein ansührt, so weiß man schon nach den ersten Versen:

Nunc tibi cum cura Lehnin cano fata futura,

Quae mihi monstravit dominus, qui cuncta creavit, noch mehr aber nach vielen ber folgenden, die namentlich gegen die Prosodie auf's gröbste verstoßen, nicht, was man von Wilkens eigener Latinität denken soll. Uebrigens sind allerdings die Monachismen ohne Zweisel absichtlich, und die damit zusammenshängenden Fehler hat der Versasser nicht vermeiden wollen. Der zweite Aufsas, von Giesebrecht, ist bedeutend besser. Wilkens Hypothese in Betreff des muthmaßlichen Versasser— ich habe nicht behalten, auf wen der gerathen hatte, ist tressend widerlegt. Aber auch bei Giesebrechts Rittmeister von Oelven habe ich mich

nicht beruhigen können. Wenn man ihn auch nach dem, was Giefebrecht sonst von ihm an Charafterzügen wie an Bersen beibringt, eines Products wie unser vaticinium im Allacmeinen wohl fähig halten niochte, fo bleibt doch des Bropheten fatholischer Widerwille gegen das Haus Hohenzollern und insbesondere die Begründer des Protestantismus in der Mark, unerklärt. Ich halte mithin die Frage nach der Berfon des Berfassers (wenn nicht seitdem etwas Befriedigenderes erschienen ist, was ich nicht weifi) für noch ungelöst, pflichte bagegen in Betreff ber Entftehungszeit Giesebrecht bei, der die erften Jahre Friedrichs III., vor der Rönigefrönung, die nirgende angebeutet, mithin den Ausgang des 17. Sec., als folche annimmt, sofern bis dahin die Weiffagung, nach Abzug des Drakelstyls, Bug für Bug zutrifft, von jenem Reitpunkt aber theils in's Unbeftimmte, theils in's Frrige gerath. Ein turzer historischer Commentar von Giesebrecht fest bas alles nach Wunsch in's Licht.

- 4) Run hätte ich mich aber boch mit der Geschichte der Mark gern auch unabhängig von der Lehniner Beiffagung etwas näher bekannt gemacht, als ich mich bis dahin rühmen konnte, es zu sein. Holte mir also bald nachdem ich hier angekommen war, auf der Bibliothek die neuerschienene und im Schwäbischen Merfur angerühmte Befchichte bes preufischen Staats von Eberty: I. Theil bis jum Ende bes großen Rurfürften; II. Theil bis 1740. Gang so gut wie ich nach bem Merkurartitel das Buch erwartet hatte, fand ich es doch nicht. Ich fand eine Arbeit in usum publici majoris mit gewandter aber flüchtiger Feder gefertigt. Gerade von dem bedeutendsten der brandenburgischen Herrscher vor dem großen Friedrich, dem großen Rurfürsten, bekommt man bei aller Ausführlichkeit der Erzählung feinen rechten Begriff. Der Wiberspruch, worin seine oft unnöthigen Ariege, seine ebenso treulose als im Allgemeinen resultatlose Di= plomatie, seine herzlose Brachtliebe über bem Elend bes Bolks mit bem Brädicat bes Großen stehen, bas ihm ber Berfasser mit Recht nicht zu entziehen wagt, bleibt von ihm ungelöst. Befriedigender ift seine Darftellung Friedrich Wilhelms I., wie fie auch mit sichtlicher Borliebe in betaillirter Ausführung gegeben ift.
- 5) Die Jugendgeschichte Friedrichs II., die in den Umfreis des 2. Theils des Chertyschen Buches fällt, veraulaste mich, nach

einigen der dort angeführten Monographien zu greifen. Die erste, Die Rheinsberger Zeit betreffend, mar die Schrift: Chafot, von Rurd von Schlözer. Bon diefem Verfasser hatte ich schon früher Verschiedenes gelesen: gleichfalls kleine Monographien, eine über die letten Zeiten ber Hansa, eine über Choiseul 2c. Diese hatte ich brillant, aber etwas manicrirt geschrieben gefunden; besonders zu dem großen historischen Object der erstern, das eine nüchtern pragmatische Entwicklung erheischte, paßte ber grazibse Salonftyl schlecht. Bei der Schrift über Choifeul mochte ce der bürftige unerquickliche Gegenstand sein, warum sie mir teinen befondern Eindruck machte. Um so angenehmer war ich jest durch das Chasot-Büchlein überrascht. Hier fand ich Styl und Gegenstand in Uebereinstimmung. Ersterer schien mir auch für sich schlichter, weniger prätentiös geworden zu fein. Und der leichte lebenslustige brillante Franzose pakte portrefflich in solchen Rahmen. Nur fast etwas gar zu leicht hat es sich der Verfasser mit der Korm gemacht: die Aufnahme langer französischer Brief= oder Memoirenftellen in den deutschen Text halte ich für einen Stylfehler: fie mußten schlechterbings überfett, und ber Urtert, fo weit es erforderlich schien, in den Beilagen gegeben werden. Da= gegen finde ich darin, daß der Verfaffer, um von der Enge und Gebundenheit der preußischen Zustände auch noch unter Friedrich eine recht anschauliche Vorstellung zu geben, frischweg ein Stud aus dem Tagebuch eines nach Berlin und Potsbam reisenden Lübeckers einrückt, einen ebenso geschickten wie kuhnen Griff. Was nun aber dem Büchlein seinen Hauptwerth verleiht, ift die Figur des großen Fürsten im Hintergrunde, auf welche von dem hell= beleuchteten Vordergrunde aus die mannigfaltigsten Lichter fallen. Und zwar ift es von der Rheinsberger Zeit an bis zu seinem Tode, daß wir den großen Friedrich immer wieder, in den ver= schiedensten Situationen, nicht immer fo liebenswürdig wie am Anfang, aber immer bedeutend, ju Gefichte bekommen. Bu feiner Lebensgeschichte und Charakteristik ist bas Büchlein von Schlözer über Chasot ein höchst werthvoller Beitrag.

6) Zugleich mit demfelben holte ich mir von der Bibliothek verschiedene der Friedrichs Monographien von Preuß. Sein großes Leben Friedrichs kannte ich schon. Jest las ich zuerst sein Büchlein über Friedrichs Jugend. Nach der Schlözer's

schrift erschien es mir in der Darstellung zuerst ein wenig stumps. Das war nun wohl so ziemlich gleichmäßig die Schuld beider Theile: dort etwas zu viel, hier etwas zu wenig Gewürz. Freilich liegt auch zwischen den Absassuierten der beiden Schriften ein Wenschenalter. Und welches! Die von Preuß stammt aus dem letzen Jahre Friedrich Wilhelms III. Nachdem ich mich also an den weniger pitanten Styl, der auch durch die Stellung des Kgl. preußischen Historiographen hin und wieder etwas Bemäntelns des bekommt, mehr gewöhnt hatte, stieß ich unter andern löblichen Eigenschaften immer öster auf eine, die für jene Zeit, den Spätzabend des königlichen Versassers, nicht genug zu loben ist: die Freude und der Freimuth, womit des großen Königs freier Standpunkt in religiösen Dingen in's Licht gesetz wird.

7) Fast noch mehr als die Schrift über Friedrichs Jugend sprach mich die anderc: Friedrich mit seinen Berwandten und Freunden, an. Die einzelnen Bilder sind meistens recht anschaulich ausgeführt, und das allmählige Aussterben des Freuns deskreises, die steigende Berödung des Lebens auf Sans-souci, macht eine im höchsten Sinn elegische Wirkung.

8) Die Schrift endlich: Friedrich ber Große als Schriftsteller, mit ihren mich vielsach überraschenden Notizen, einestheils über die ungemeine literarische Fruchtbarkeit des vielbeschäftigten Königs und Feldherrn, anderntheils über die unversantwortliche Art, wie man mit seinem literarischen Nachlaß nach seinem Tode versuhr (der auch in dieser Hinsicht unwürdige Nachsolger schenkte sämmtliche hinterlassene Handschriften Friedrichs, soweit sie in seinem Besitz, theilweise auch käuslich erworden waren, dem elenden Wöllner, der sie an die Buchhändler Boß und Decker in Berlin verkauste), führte mich auf Friedrichs Werke selbst, wovon ich mir in der schönen Preuß'schen Ausgabe zunächst

9) Friedrichs Briefwechfel mit Boltaire holte.

# Dritte Abtheilung.

### Darmftadt, 15. Mai 1872.

"Wieder in München!" fing ich vor nächstens 5 Jahren den zweiten Abschnitt dieser Auszeichnungen an. "Noch immer in Darmstadt!" beginne ich heute den dritten. "Wie seltsam oft die Fäden der Lectüre lausen!" mit diesem Ausruf setze ich dort meinen Bericht fort, ohne noch die ganze Seltsamkeit dieses Lauses zu übersehen, ohne zu ahnen, wohin er mich führen würde. Unter allerhand Büchern über preußische Geschichte im Allgemeinen und über Friedrich den Großen im Besondern, die ich damals in München gelesen, wird als letztes, womit jene Auszeichnungen abbrechen, unter Kr. 9 Friedrichs Briefwechsel mit Boltaire ausgestührt. Damit war eine Studienreihe angeknüpft, die in meiner Schrift über den letzteren ihren Abschluß finden sollte.

Jene Nummer 9, von welcher dort nichts weiter verzeichnet fteht, war für mich von dem hochsten Interesse. In Dieses theilten sich zunächst beibe Correspondenten; doch überwog schließlich bas Interesse für denjenigen von beiden, von dem ich noch am wenig= sten wußte. Das war aber — ich bekenne es nicht ohne Beschämung - Boltaire. In meinen jungen Jahren lag er für mich im Schatten ber Geringschätzung, die von Seiten ber romantischen Philosophie, worin ich aufgewachsen, die Aufklärung traf: Später hatte mir zwar bei meinen fritischen Bemühungen der Borschub nicht entgeben können, den die Männer dieser Richtung demienigen geleistet hatten, was ich erftrebte; ich hatte bie englischen Deiften schätzen, unsern Reimarus verehren und lieben gelernt: aber immer blieb diesen mehr oder minder ernsten wissenschaftlichen Männern gegenüber der frivole Spotter gemieden auf der Seite liegen. Und nicht allein, daß ich ihn in der Hauptsache nicht kannte; felbst auch bas was ich von ihm kannte, stand ihm bei mir im Wege. An seinem Charles XII. hatte ich, wie herkommlich, das Bischen Französisch gelernt das ich wußte: von einem zu folchem Zwecke gelesenen Buche bleibt einem in ber Regel kein Eindruck. Später hatte ich auf Empfehlung meines Bruders, der ein großer Boltaire-Berehrer war, den Candide gelesen: aber

dem Schüler einer hochgestimmten idealistischen Philosophie, der ich damals war, konnte der Boltaire'sche Roman nur seicht erscheinen. Wenn ich durch irgend eine Art von Schriftwerken für einen Autor zu gewinnen bin, so sind es Briese: durch seine Briese an Friedrich hatte mich denn auch Boltaire gewonnen.

Gewonnen zunächst soweit, daß ich begierig war, mehr von ihm zu lesen, ihn näher fennen zu lernen. Bu biefem Zwede griff ich vorerst nach andern Briefen von ihm, nach seinen Gelegenheitsgedichten, weiterhin nach den Dentschriften, die nacheinander brei Scrretare, die in feinen Diensten geftanden, über ibn aufgezeichnet hatten. Nachdem ich ben lettern Rober verschluckt, war an ein Loskommen nicht mehr zu benken. Jett hatte ber Mann mein biographisches Interesse erregt, und das übte noch immer, so lange ich auch schon in diesem Fache nicht mehr ge= arbeitet, große Gewalt über mich. Aber ich wollte ja nichts mehr schreiben. Kur wen auch? man las mich ja nicht. Also wollte ich den mir merkwürdig gewordenen Menschen und Schriftsteller gang nur für mich allein fennen lernen, mir ben Genuf, mir Die Belehrung zuwenden, die für mich aus dem Studium feiner Werte entspringen mußten. Absichtlich legte ich mir teine Ercerpte an, um mir jeden Gebanken an eine baraus etwa zu gestaltende Schrift von vorne herein abzuschneiben.

Aber die Lectlire seiner Werke nahm ich aus München nach Darmstadt, wohin ich im Frühling 1868 zurücksehrte, mit herüber. Mit den 70 Bänden war in einem halben Winter unmöglich sertig zu werden. Geradezu alle durchzulesen, hatte ich mit wohl auch nicht vorgenommen; vor der Henriade, vor den Trauerspielen hegte ich gemessenen Respect. Um so mehr zogen mich die polemischen und satirischen Schriften an; auch vor den philosophischen Abhandlungen gewann ich bald eine Achtung, die ich nicht erwartet hatte. Immer tieser las und dachte ich mich in den merkwürdigen Wann und seine Wirksamkeit hinein; aber es blieb dabei, schreiben wollte ich nichts über ihn und schrieb deßsbalb nicht einmal etwas aus ihm heraus.

Es ift hübsch, was mich zuerst diesem Vorsatz ungetreu machte. Es war der Gedanke — nicht an das Publikum, sondern an meine Tochter. Die Briefe des Alten, welche die kleine Corneille betreffen, die er als Pflegekind zu fich nahm, waren doch

gar zu liebenswürdig; wie mußten sie meine Tochter erfreuen, wenn ich sie zu ihrem Gebrauche zusammenschrieb. So entstand mein erstes Excerpt, wie es jetzt die dritte Beilage zu meinem Boltairebüchlein bildet. Hat ein Autor aber einmal die Feder in der Hand, so gibt eins das andere. Leicht ging es bei mir gleichwohl noch immer nicht. Mit dem Publicum wollte ich nichts mehr zu schaffen haben, und für wen schreibt man denn, wenn nicht sür das Publicum? Das Excerpt hatte ich für die Tochter gemacht; wie, wenn sich jemand fand, für den es sich verlohnte, ohne Rücksicht auf das Publicum auch noch etwas mehr als blos ein Excerpt von meinen Voltairestudien aufzuschreiben?

#### 16. Mai.

Hier greift in meine Schriftftellerei eine Bekanntschaft ein, die ich etwa anderthalb Jahr früher gemacht hatte. Als die jugendsliche Gemahlin des Erbprinzen Ludwig von Heffen lebte hier Prinzessin Alice, der Königin Victoria und des zu früh verstorsbenen Prinzen Albert zweite Tochter, als eine Dame von lebshaftem Geist und umfassender Bildung bekannt.....

Jett etwas über Voltaire niederzuschreiben, um es der Brinzessin vorzulesen, war ein Gedanke, der etwas Lockendes für mich hatte. Indem ich ihre freundliche Gestalt zwischen mich und das Bublicum stellte, überwand ich den Widerwillen, den der Gedanke an bas lettere mir gegen bas Schreiben einflößte; es blieb mir vorerft ganz aus dem Gesicht. Schrieb ich aber etwas über Boltaire, so burfte es nicht ein einzelnes Wort, auch nicht ein einzelnes Berhältniß oder Erlebniß desselben sein, das ich behandelte; das Interessante war hier eben ber ganze Mann, sein gesammtes Leben und Wirken. Das war aber ein gewaltiger Stoff, da gab es erst noch viel zu lesen und zu studiren. allem mußten die 70 Bände seiner Werke nun ernstlich baran. Und nicht blos das bisher nicht Gelesene, wie die gefürchteten Dramen, auch bas schon Gelesene, wie die Briefe und Anderes, mußte, weil früher nicht ercerpirt, jest mit der Feber in der Hand noch einmal gelefen werden. In Betreff der Zeit und der Reitgenoffen Boltaire's mußte ich mir Schranken seken, sonst war an ein Fertiawerben für den nächsten Zweck nicht zu denken. Für Rouffeau hatte ich in frühern Jahren viel Reigung gehabt. noch ausführlicher etwas später mit Diberot mich beschäftigt, den ich auch eine Zeit lang zum Gegenstand einer Arbeit zu machen gedachte. Bei der Gelegenheit war ich mit Grimm's Corresponbenz, mit Marmontel's Denkwürdigkeiten bekannt geworden. Neuerbings hatte mir das Werk über Diderot von Rosenkranz viele Freude gemacht. Die geistvollen Auffätze Sainte-Beuve's über Boltaire und Friedrich von Preußen führten mich in seine Causeries du Lundi ein, die für die französische Literatur= und Cultur= geschichte im 17. und 18. Jahrhundert so reiche Belehrung bieten. Wie gerufen aber kam mir für mein Vorhaben bas ausführliche Werk von Desnoiresterres über Voltaire, von dem übrigens damals nur erft 3 Bande, bis zur Ueberfiedlung des Helden nach Breußen, vorhanden waren. Weiter fah ich mich nach Schriften über Voltaire absichtlich nicht um, da mein Vorhaben nur dahin ging, die Eindrücke, die der Mann und seine Werke auf mich machten, zusammenzufassen und auszusprechen.

So kam der Sommer 1869, und es war auker Excerpten immer noch nichts zu Stande gekommen. Ich war wieder in München, um noch einiges auf ber bortigen Bibliothet nachzusehen; da fiel mir die alte Anekdote von dem attischen Redner, der in Sparta eine Lobrede auf den Herakles ankündigte, und die lakonische Querfrage, wer ihn bann table, als ein paffender Anfang für einen Vortrag über Voltaire ein, und ich schrieb die zwei ersten Abfape, wie sie jest Seite 1 und 2 im Buche stehen, bis zu dem Sate von den "Katen und Affen" nieder. Das war gleichsam ein Draufgeld: jett konnte die Sache doch nicht wohl mehr liegen bleiben. Zunächst indeß ging ich mit einem Freunde auf 4 Wochen an den Bodensee, wo nicht der Ort war, die Ar= beit ernstlich in Angriff zu nehmen. Dieß geschah erst nach meiner Heimkehr im Herbst, und als der Winter kam, ließ sich nachgerade daran denken, das Geschriebene bei der Prinzessin zum Vortrag zu bringen. Es wurde die Abrede genommen, daß ich alle andern Tage 1-11/2 Stunden ihr aus meinem Manuscripte vorlesen sollte. In 7 Abenden kam ich damit zu Stande, während deren ich mich durch die immer gleiche lebendige Aufmertfamkeit meiner Zuhörerin belohnt sah.

Nachdem ich hierauf meine Arbeit noch mancher Berbefferung,

einzelne Abschnitte auch einer völligen Umgestaltung unterworfen hatte, ließ ich den Druck beginnen 1) . . . . . .

Für mich wird das Andenken der Prinzessin Alice mit der Erinnerung an eines der erfreulichsten Ereignisse meines Lebens, die Absassing der Schrift über Voltaire, so lang ich lebe unzerstrennlich verbunden sein.

#### 17. Mai.

Auch weiterhin hatte das Büchlein Glück. Mit seinem Erscheinen um Johannis 1870 war es auch schon vergriffen, und . der Verleger kündigte mir die Nothwendigkeit einer zweiten Auflage an. Sie vorzubereiten, begab ich mich nach München zu nochmaliger Benutung der Bibliothek; aber kaum hatte ich mich da eingerichtet, so erfolgte die französische Kriegserklärung und fette die Welt in Staunen und Verwirrung. Im ersten Schrecken wollte ich hieher zurückfehren; auf dem Wege jedoch befann ich mich noch eines Besseren und begab mich, wie ursprünglich meine Absicht gewesen, zur Babecur nach Rorschach am Bodensee. Von der neuen Auflage des Voltaire, glaubte ich, werde unter solchen Umständen vorerst nicht die Rede sein; allein der Verleger gab mir die Nachricht, daß sie ungehindert ihren Fortgang nehmen solle. Aus Rorschach hatte der Kriegsschrecken fast sämmtliche Babegäste verjagt: da mein alter Freund, Pfarrer Rapp, mir da= hin nachgekommen war, befand ich mich nur um so behaglicher. Der Rest des Juli freilich, während die beiberseitigen Streitfräfte sich erft zusammenzogen und sich einander gegenüber aufstellten. verging noch in etwas gedrückter Stimmung, da man, bei aller Zuversicht auf den endlichen Sieg der gerechten deutschen Sache, boch das Gelingen eines ersten Stokes von französischer Seite für möglich hielt; und die Nachricht von der Räumung Saarbrückens, die in den ersten Augusttagen einlief, war, wenn sie uns auch nicht niederschlug, doch nicht geeignet, die Stimmung zu

<sup>1)</sup> Die Frau Prinzessin hatte Kunde davon erhalten, daß Strauß wünschte, ihr das. Buch zu dediciren, und aus welchen Gründen er Werth auf diese Widmung legte; daß er aber aus rücksichtsvoller Discretion nicht wagte, mit dem Wunsche hervorzutreten. Ihre königliche Hoheit betrachtete darum diesen Wunsch so der ihr gegenüber wirklich ausgesprochen worden sei, und nahm die Dedication in den im Texte enthaltenen Worten an.

heben. Nun kamen aber Schlag auf Schlag die Siegeskunden von Weißenburg und Borth, der Feind auf feiner ganzen Anariffslinie geworfen und auf dem Rückug begriffen. Dak es fo weitergeben werde, bezweifelte von jest an tein beutsches Berg. Die Ueberlegenheit ber preußischen Rriegsleitung und Rriegführung hatten wir im Jahre 1866 tennen gelernt; was man bis dahin bezweifeln konnte, ob fie sich ebenso Frankreich wie damals Defterreich gegenüber bewähren würde, war nun entschieden. lebten wir auf dem neutralen Ufer frohbewegt die ersten Siegeswochen mit, nur hin und wieder durch die schiefen Borftellungen und die schlechte Gefinnung gegen Deutschland geärgert, die wir fclbst bei gebildeten Schweizern antrafen. Rach der ersten August= woche verließ mich Rapp, der noch einen Aufenthalt auf dem Schwarzwald machen wollte; ich gab ihm bis Ueberlingen das Geleite. Wie ich andern Tags von da nach Rorschach zurückfam, fand ich auf meinem Zimmer im Ginschluß meines Berlegers einen Brief von Renan.

Mit Ernst Acnan mar ich bis vor Kurzem ohne perfönliche Beziehung gewesen. Daß eine folche eintrat, verbankte ich einem jungern Freunde, den ich seit mehreren Jahren gewonnen hatte. Als ich in der erften Sälfte der 60er Jahre mit meinen beiben Rindern in Beilbronn Saus hielt, lebte in Stuttgart als Sauslehrer in einer abeligen Familie ein junger Genfer, Charles Rit= ter, der fich aus der Theologie in die Philologie herübergezogen hatte, sich aber für theologische Fragen noch immer lebhaft intereffirte und mit ben einschlägigen beutschen Forschungen und Schriften, auch den meinigen, wohl vertraut war. Ein zufälliges Bekanntwerden mit der in Stuttgart lebenden Familie meines verstorbenen Freundes Märklin mochte dazu beitragen, seine Aufmerksamkeit auch persönlich mir zuzuwenden. Ich hatte so eben bie erfte Sammlung meiner Rleinen Schriften erscheinen laffen; darin reizte ihn besonders die Abhandlung über den auch in Frankreich wohlbekannten A. W. Schlegel zur Uebersetzung in's Französische. Er fragte schriftlich bei mir an, ob ich nichts bawider hätte; mir konnte es begreiflich nur angenehm sein, und da er über einzelne Puntte des Auffates noch nähere Ausfunft wünschte, so lud ich ihn zum Besuche nach Heilbronn. Er kam, und wurde mir, je naber ich ihn bei scitdem öfters wiederholtem Zusammen-

treffen an meinen verschiedenen Aufenthaltsorten kennen lernte. burch die Reinheit seines Sinnes, den Ernft seines wissenschaft= lichen wie fittlichen Strebens, die Treue seiner Anhänglichkeit an mich, immer lieber. Nachdem er, in feine Beimath zurückgekehrt, und bald als Lehrer an dem städtischen Collège zu Morges am Genfer See angestellt, noch verschiedenes Einzelne von mir und zwar nach dem Urtheile von Sachverständigeren als ich vortrefflich — überset hatte, faßte er den Plan, eine Reihe meiner kleinern Arbeiten, wie die Schrift über Julian, den Bortrag über Nathan, und besonders auch Abschnitte aus der dem sinnesver= wandten Jüngling besonders werthen Biographie Märklins, in frangösischer Ucbertragung zu einem Bande von Essais et Melanges zusammenzustellen. Der von ihm mit Recht hochverehrte Sainte-Beuve billigte sowohl den Plan als die Proben, die Ritter ihm vorlegte, verschaffte ihm einen Verleger in Baris, und überraschte ihn eines Tages mit der Nachricht, daß Ernst Renan, dem er von ber Sache erzählt, aus freien Stücken fich erboten habe, seiner Zeit zu dem Buche eine Borrede schreiben zu wollen. Dieß und die für mich freundliche Gefinnung, die Renan auch später, bei einem Besuche Ritter's in Paris an den Tag gelegt hatte, war für mich die Beranlassung gewesen, ihm ein Eremplar meiner Schrift über Boltvire noch eben vor dem Ausbruche des Krieges zu übersenden.

Dafür enthielt nun sein Schreiben an mich, datirt Sevres, 31. Juli 1870, den Dank.

Votre charmant volume de Voltaire, schrieb cr, m'est régulièrement parvenu, et si j'en ai tardivement achevé la lecture, cela tient à un voyage que je faisais dans les mers polaires avec le prince Napoléon, et que la guerre a interrompu. Peu de lectures m'ont fait autant de plaisir que celle de ces pages pleines d'esprit, de finesse et de tacte, où le vrai caractère de notre grand homme de XVIII: siècle, si souvent méconnu, est admirablement rétabli. Voltaire a, dans ses qualités et ses défauts, des côtés si profondément français qu'il pouvait sembler impossible qu'un étranger ne commît pas en le jugeant quelque gaucherie.

Dann, nach einer geiftvollen Aufzählung der Contrafte, die sich in Boltaire's Wesen zusammenfanden, fährt Renan fort:

Vous avez marché à travers ces dangers avec un équilibre parfait. Votre livre est la vérité même, et me fait vivement désirer que vous traitiez de même quelque autres épisodes de notre histoire religieuse . . . .

Hierauf nach verschiedenen freundlichen Aeußerungen über das Gemeinsame unfrer Bestrebungen, über Ritter's Uebersetzung versichiedener meiner Arbeiten kommt Renan auf die brennende Tasgesfrage, den so eben ausgebrochenen Krieg, zu sprechen.

Que vont devenir, cher maître, nos efforts vers l'honnête et le vrai dans l'affreux orage qui vient d'être déchaîné il y a quelques jours? Vous comprenez ma douleur, à moi et au petit nombre d'hommes qui avaient fait de l'union intellectuelle de l'Allemagne et de la France le but de leur activité. Ce n'est ici ni le lieu ni le temps de vous dire tout ce que je pense sur ce sujet. Vous pensez sans doute comme moi que le devoir de l'ami de la justice et de la vérité est, tout en remplissant ses devoirs à tous les degrés, de se dégager du patriotisme étroit qui retrécit le coeur et fausse le jugement. Voilà la haine, l'injustice, les appréciations iniques mises à l'ordre du jour pour un siècle entre les deux portions de la famille européenne dont l'entente est le plus nécessaire pour l'oeuvre de la civilisation. J'ai toujours considéré cette guerre comme le plus grand malheur qui pût arriver à l'humanité. Je la croyais conjurée. Le serrement de coeur qui j'ai éprouvé à Tromsoë, quand un télégramme funeste nous a appris que la guerre était certaine, est la plus pénible impression que j'aie éprouvé de ma vie.

So sehr mich in diesem Briese das Urtheil eines so competenten Richters über meine Darstellung Boltaire's erfreuen mußte, so achtungswerth fand ich zugleich die Gesinnung, die der französsische Schriftsteller über die große internationale Angelegenheit äusherte. Und doch konnte ich sie, je genauer ich seine Worte erwog, um so weniger ganz zu der meinigen machen. Er sah in dem ausgebrochenen Kriege wohl ein Unglück, aber er hatte kein Wort sür das Verbrechen, das darin lag. Er schien zwischen den beisben in Streit herathenen Rationen die Wage in einem Gleichgesaewicht halten zu wollen, das durch die schwere Schuld der einen

von vorne herein aufgehoben war. Indem er unparteiisch zu sein meinte, war er merklich parteiisch; während er als Kosmopolit zu empfinden glaubte, empfand er durch und durch als Franzose.

Ich war allein, der Freund hatte mich verlaffen: andere Gesellschaft statt seiner hatte ober mochte ich nicht. So ging ber Renan'sche Brief, gingen die Gebanten über den richtigen Stanbpunkt für die Beurtheilung bes entbrannten Rriegs, mit mir aus und ein. Ich fand mich aufgelegt, zu antworten. Und weil babei manches zu fagen war, bas nicht allein zu Renan's, fondern auch zu anderer Leute Gebrauche bienen konnte, nicht blos schrift= lich, sondern lieber gleich gedruckt. So entwarf tch den Brief an Renan, überlas ihn, schrieb ihn ab, ohne mit mir in's Reine kom= men zu können, ob ich etwas Brauchbares gemacht habe ober nicht. Das Wetter war schlecht geworden, ich gebachte ben See zu verlassen, und zwar in der Richtung nach München, wo ich mehr Stille als in dem durch fortwährenden Truppennachschub noch immer ftark beunruhigten Darmftadt zu finden hoffte. Auf bem Dampfboot während der Ueberfahrt nach Lindau las ich mein Sendschreiben noch einmal durch: und nun glaubte ich doch zu finden, daß es nicht übel sei. Gab es also gleich in Lindau nach Augsburg an die Allgemeine Zeitung auf die Boft. schon am dritten Tage hatte ich in München die Antwort von einem Befannten aus ber Rebaction, daß mein Schreiben bereits gesett werde, und fie gute und große Wirfung bavon erwarten. Die hat es benn auch gehabt über mein Erwarten; mit keiner meiner Schriften habe ich so vielen Menschen aus dem Bergen geredet, fo vieler Menschen Dank geerntet, wie mit diefen fo gelegentlich und auf Gerathewohl hingeworfenen Zeilen.

Freund Ritter übersette mein Sendschreiben in's Französische, Renan selbst besorgte die Einrückung der Uebersetung in das Journal des Débats, wo er dann in der nächsten Rummer seine vom 13. Septbr. datirte Antwort solgen ließ. Unterdessen waren die Ereignisse unaushaltsam vorwärts geschritten, der Schlag von Seban war gesallen, der Kaiser kriegsgefangen, sein Regiment gestürzt. Zugleich hatte man von deutscher Seite kein Hehl mehr, daß man sich gegen den unruhigen Nachbar eine bessere Frenze zu schaffen, ihm durch Wegnahme größtentheils uns früher geraubter Gebiete und Plätze künftige Ueberfälle zu erschweren gedenke. Dieser Bersend

spective gegenüber entfaltete sich nun Renan in seiner Antwort vollends ganz als Franzose. Daß die Kriegserklärung von Seiten Frankreichs ein Unrecht gewesen, räumte er jest ein; boch nur weil er diesem verhältnißmäßig unschuldigen Fehltritt seiner Lands-leute, den er später eine touchante solie nannte, ein Verbrechen, ein sacrilegium von unsrer Seite, das Attentat auf die Integrität des geheiligten Bodens der grande nation entgegenzustellen hatte!

Das forberte abermals eine Antwort heraus, und noch ungleich dringender als am Anfang das Privatschreiben. Aber die Antwort mußte auch unvermeidlich schärfer ausfallen als die erste, in demselben Maße als jest größere Irrthümer zu berichtigen, ärgere Sophismen aufzudecken waren. Doch wo blieb dann das freundliche Bernehmen mit dem französischen Collegen, das mir werth war, das ich um alles gern erhalten hätte? Um Zeit und zugleich die genaueste Kenntniß von dem Object, um das es sich zunächst handelte, zu gewinnen, übersetze ich mir erst Renan's Brief. Auch der Beisall, den mein erstes Sendschreiben gewonnen, machte mich jest zaghaft, es mit einem zweiten zu wagen, das vielleicht nicht ebenso zum Ziele traf.

Während ich in diesen Ueberlegungen schwankte, kam zufällig mein Freund Zeller von Heidelberg herüber. Zu keiner Zeit hätte mir ein Mann, dessen Einsicht und Rath ich so hoch hielt, erwünsichter kommen können. Sein Urtheil war aber, nachdem ich die Sache einmal angesangen, müsse ich sie auch fortsetzen. Da ich einmal als Anwalt des deutschen Rechts gegen Frankreich aufgetreten, dürse ich die Partie nicht aufgeben. Und in Betress meiner Furcht, dem befreundeten Gegner weh zu thun, traute mir Reller, allzu schmeichelhaft, Veinheit genug zu, dieß zu vermeiden.

So ging ich an die Abfassung des Antwortschreibens, und es schien mir von vorne herein nicht übel zu gelingen. Weitershin jedoch verwickelte ich mich allzusehr in die einzelnen Punkte des zu beantwortenden Briefs, so daß der Schluß meines Schreisbens ein zerfasertes Ansehen gewann, und das Ganze beim Wiesderlesen keinen Eindruck auf mich machte. Ich hielt meine Antwort für mißlungen, und machte mich gesaßt, sie demnächst in's Feuer zu wersen. War demnach in sehr gedrückter Stimmung, als ich am Abend, einer Einladung der Prinzessin zum Souper solgend, nach ihrem Palais ging. Der Prinzessin war noch im Feld

abwesend, die Gattin nicht ohne Sorge um ihn; doch um den Krieg konnte man jetzt ohne Sorge sein, da er, wenn auch noch nicht beendigt, doch entschieden war. So wandte denn die Prinzessin das Gespräch vornehmlich den Aufgaben zu, die nach dem einstigen Friedensschlusse die Fürsten wie das Bolt in Deutschsland erwarteten, und verhehlte dabei ihre Besorgnisse nicht, ob da auch alles so ausfallen würde, wie es verständige Vaterlandsefreunde wünschen müßten. Die Gesinnungen, die sie bei dieser Gelegenheit außsprach, erfreuten und erhoben mich; aber auf meisnen Briesentwurf gab ich der Unterhaltung noch keinen Bezug; ich ging nach Hause und zu Vette in der Ueberzeugung, daß er nicht zu brauchen sein werde.

Erst wie ich am andern Morgen mich erhob und die Unter= haltung vom vorigen Abend noch einmal überdachte, fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Das war ja die Wendung, die ich meinem Antwortschreiben am Schluffe geben mußte, und die hier ihre Wirkung auf das Publicum so wenig verfehlen konnte, als sie im Gespräch der Prinzessin ihre Wirtung auf mich verfehlt hatte. So schnitt ich ben lahmen Schluß meines Entwurfes hinweg und schrieb flugs den neuen, wie er jest im Drucke die vier letten Seiten füllt: und nun wußt' ich auch, und zwar bestimmter als bei meinem ersten Sendschreiben, daß ich es recht gemacht hatte. Mein Vorgefühl täuschte mich nicht: ber Brief. wic er am 2. October in der Allgemeinen Zeitung erschien, fand fast noch mehr Beifall als der erste, und nach wenigen Tagen liefen gleichzeitig von 3 Berlagshandlungen Anerbietungen ein, meine beiben Senbichreiben an Renan als Brofchure zusammen= zudrucken. Ich gab meine Uebersetzung des Briefs von Renan dazu, was mir diefer hernach als eigenmächtige Verfügung über fein geistiges Eigenthum so übel genommen hat; wie fast noch mehr die Verwendung des Ertrags der kleinen Schrift für die beutschen Invaliden. Den der ersten Auflage theilte ich zwischen der deutschen Invalidenstiftung und den Satinätsvereinen in Stuttgart und Darmstadt; auch nach Strafburg wurde ein Scherflein gefandt. Als nach wenigen Wochen das Heft eine zweite Auflage erlebte, wandte ich den ganzen Ertrag der Invalidenstif= tung allein zu; wobei mir aber etwas Ungeschicktes begegnete. Ich ging von der Boraussetzung aus, daß fämmtliche Beiträge,

wo auch immer eingezahlt, in die gleiche allgemeine Kasse kämen, und beaustragte daher meinen Leipziger Verleger der Kürze wegen zur Einzahlung des mir gebührenden Honorars in Leipzig. Da war es mir denn keine ganz angenehme Ueberraschung, wie ich Anfangs November von dem Vorsitzenden des dortigen Zweigverzeins der Invalidenstiftung eine Ansfertigung erhiclt, wonach mich dieser Verein in dankbarer Anerkennung meines ansehnlichen Beiztrags zum Ehrenmitglied ernannt habe. Denn wenn ich meine Gabe einem Localverein zuwenden wollte, so war ich auf den in Stuttgart oder in Darmstadt gewiesen; der Leipziger ging mich näher nicht an, als sosen die dortigen Krieger eben auch Deutssche waren und sich brav geschlagen hatten; womit ich mich schließelich wohl auch beruhiaen konnte.

Da ich oben der Ritter'schen Uebersetzung verschiedener mei= ner fleinern Sachen und des Versprechens von Renan, eine Vorrede dazu zu schreiben, gedacht habe, so mag hier auch noch er= wähnt fein, wie es damit schließlich gegangen ift. Bon der Ueber= setzung hatte mir Freund Ritter im Sommer 1870 schon eine Reihe von Aushängebogen nach Rorschach gebracht, die vor dem Rriege fertig geworben waren; in Folge des Ariegs und der Verftimmung der Franzosen gegen alles Deutsche glaubte ich sicher, die Sache würde nun liegen bleiben. Allein, das Buch war bis auf wenige Bogen gebruckt, ber Barifer Berleger wollte feinen Ginfat nicht verlieren, Renan zog fein Versprechen nicht zuruck, und so erschien im April ds. J. das Buch als stattlicher Oktavband unter dem unpaffenden vom Berleger gemachten Titel: Essais d'histoire religieuse et mélanges littéraires par D. F. Strauss. traduits par M. Ch. Ritter. Avec une introduction par M. E. Renan. Der lettere hat also zwar sein Bersprechen gehalten: aber so verstimmt und turz angebunden, daß ich ber Pflicht über= hoben bin, ihm bafür zu banken. Wir werden wohl schwerlich mehr in personliche Berührung tommen; wie ich überhaupt eine beffere Stimmung Frankreichs gegen Deutschland schwerlich mehr erleben werbe: gludlich genug, daß ich eine Umgestaltung Deutschlands erlebt habe, in beren Folge fich biefes um die Stimmungen seiner wandelbaren Nachbarn nicht mehr so viel zu kummern braucht.

Lubwigsburg, 27. December 1872.

Den Bericht über das Zustandekommen und die Erfolge meiner Schrift: "Der alte und der neue Glaube", zu dessen Absassing die Zeit noch nicht gekommen ist, will ich vorläusig durch Eintragung eines lateinischen Briefs eröffnen, den ich in den ersten Tagen nach der Bollendung des Drucks, October 1872, niedersberschrieb, um damit das für meinen Freund, Stadtpfarrer F., bestimmte Exemplar zu begleiten.

Venit tandem, amice, nec se diutius exspectavi patitur, libellus meus novus, imo, nisi praesagia animi fallunt auctorem, novissimus. Sentio vires, non tam ingenii, quam corporis, labare, et serena mente dictum illud repeto:

Vixi et quem dederat cursum fortuna peregi. Quod injunctum mihi a numine erat ut profiterer neque homines celarem, professus sum; sermonem quasi meum a primo jam usque ad ultimum verbum recitavi. Non ultra dices, si moriar, debitorem me aequalium aut nostratium esse moriturum. Quae habebam cum eis communicavi: libellus hic quidquid supererat continet.

Sed dices forsitan, quae tua est ratio, multa me omisisse, plura quam aequum sit in dissertatione mea desideravi. Multa, fateor, omisi, sed non negligens, sed sciens ac volens. Res acu tangere, non penitus pertractare volui. Non docere ex cathedra, sed quasi libere conversari cum lectoribus mihi proposui. Se non satis eruditos a me esse si lectorum aliqui fortasse querentur, dolebo; sed si scintillas ex hominum animis undique excussisse non dicar, tum demum male me scripsisse concedam.

Ceterum de eventu libelli ecce me egregie securum. Quod debebam, ut poteram feci; jam fiat quod potest, et sic debuisse fieri, mihi persuadendo acquiescam.

Tu vero, amicissime, valere et me amare perge.

П.

# Zum Andenken an meine gute Autter.

Für meine lieben Kinder.

I.

l 

Es ist doch recht Schade, liebe Kinder, daß ihr meine gute Mutter, eure Großmutter nicht mehr gekannt habt. Schade für euch und für sie. Was sie an euch für eine Freude gehabt hätte! An Georginens aufgewecktem, anstelligem Wefen: an der Anspruchlofigkeit und immer gleichen Stimmung unseres Fris. Auf lettere hielt sie besonders viel. Oft wollt' ich meinen Bruder, euren Dheim, beneiden, weil er nach diefer Seite der Liebling der Mutter heißen konnte; benn er hatte von Natur diese Gleichheit ber Stimmung mehr als ich. Doch mit bem Reibe war es Scherz: wir wußten wohl, daß fie uns in gleichem Mage liebte, aber jeden in seiner Art. Eben auf diese Art eines jeden verstand sie sich so gut. So hätte sie auch beine Regsamkeit, liebe Georgine, sehr zu schätzen gewußt; benn sie hatte sie selbst. Aber sie wurde bich auf bes Bruders Genügsamkeit und Seelenruhe hingewiesen haben, wie vielleicht ihn mitunter auf deine Rührigkeit: in ihr - war Beibes vereinigt.

Ja, eure Großmutter machte ihrer Schule Ehre. Ich meine nicht die, in welcher sie Lesen und Schreiben gelernt hatte, obswohl dieser auch; sondern der Leidensschule, durch welche sie gegangen war. Sie kam als Waise schon zur Welt. Ihr Bater war bereits ein Vierteljahr vorher jung gestorben; ihre Geburt erneuerte die Klage um seinen Verlust. Er war Pfarrer in Neckarweihingen gewesen (sein Name war Veckh); ihr erinnert euch des langgestreckten Dorses mit seiner Schiffbrücke, das ihr vom Hartnecker Schlößchen herad so freundlich vor euch liegen saht. Hinter der Kirche mit dem spizen schiefergedeckten Thurme liegt das Pfarrhauß; kommen wir einmal wieder in die Gegend, so führe ich euch vor das Haus, in welchem eure gute Großmutter das Licht der Welt erblickt hat. Auch ihre ersten Lebenssiahre brachte sie in demselben zu; der alte Großvater übernahm

ben Pfarrdienst wieder, den er nur zu Gunsten des Stiessohnes abgetreten hatte, und behielt die Schwiegertochter mit den zwei Enkelinnen bei sich. Nach einigen Jahren verheirathete die junge Wittwe sich wieder, und nahm ihre Kinder mit sich in das Pfarrshaus zu Aurig bei Baihingen. Doch auch der Mutter war ein frühes Ziel gesteckt. Sie starb im Wochenbett, das neugeborne Zwillingspärchen ihr nach, und nun waren die beiden Mädchen erster Ehe ganz verwaist.

Da nahm ihr mütterlicher Großvater sich ihrer an. Es war ein Kausmann in Bietigheim, mit Namen Leibiuß; o haltet, liebe Kinder, so lang ihr lebet, das Andenken des schlichten Mannes in Ehren, dem auch ihr noch so viel verdanket. Er erzog die Mutter eures Baters zu dem was sie war; und das Beste, was in ihm ist, das Beste was er an Lehre und Beispiel auf euch übertragen konnte, bekennt euer Bater, ihr zu verdanken. Nie fährt er auf der Eisenbahn über den schönen Enzviadukt dei Bietigheim, ohne mit Zärtlichseit auf das Städtchen zu blicken, und seinen Dank und Segen für das unvergängliche Gute hinüberzussenden, das ihm von dort gekommen ist.

Die kleine Christiane mochte sechs Jahre zählen (sie war am 9. September 1772 geboren), als ihr Großvater sie mit der älteren Schwester zu sich nahm, und stets hat sie von da an ihre glücklichsten Jugendjahre gerechnet. Der Großvater war, wie gesagt, Kausmann, d. h. Kleinhändler, in dem kleinen Städtchen, wohlhabend nach den Ortsverhältnissen, und unter seinen Mitbürgern geachtet. Er stand schon wohl in den Sechszigen, hatte einen Sohn als Pfarrer, einen andern als Kausmann im Lande versorgt, und lebte in zweiter Ehe mit einer Frau, die zwar nicht die rechte Großmutter der beiden Waisen, aber doch auch eine gute Alte war. Die Seele des Hauses indeh war der Großvater: von ihm ging der Geist der Ordnung und des Friedens aus, der darin herrschte.

Die Mädchen besuchten nun die Schule: wie vor achtzig Jahren die Schulen eines protestantischen deutschen Landstädtschens eben waren. Man lernte Lesen aus dem Spruchsund Gestangbuch und aus der Bibel; deutsch Schreiben und das nöthigste Rechnen auf der Tafel und im Kopse; an Religionsunterricht sehlte es nicht, und das Gedächtniß wurde durch Auswendiglernen

von Bibelsprüchen und Kirchenliebern bereichert und geftärkt: aber von Geschichte, Erdbeschreibung, Naturlehre, deutscher Litezratur, wovon euch, liebe Kinder, jetzt in der Schule so reiche und anziehende Tische gedeckt werden, bekam man damals so viel wie nichts zu kosten. Eines gleichwohl will ich nicht unerwähnt lassen, weil es den praktischen Sinn unserer Alten, bei aller Einfachheit, zeigt: man übte die Kinder im Handschriftenlesen; und weil die Hand des Commandanten auf dem benachbarten Asperg, des bezusenen Generals Rieger, schwer zu entzissern war, so befanden sich etliche Handbillete von ihm unter den Lehrmitteln der Schule zu Bietigheim.

Eure Großmutter, mit ihrem hellen Beifte, ihrer Freude am Lernen und ihrem eisernen Gedächtniß, war natürlich mit bem, was in dieser Schule gelernt werden konnte, bald am Rande. und oft hat fie mir erzählt, wie lebhaft in jenen Jahren der Wunsch in ihr gewesen, daß ihr boch mehr Stoff zu lernen und ihren Geift zu nähren geboten werden möchte. Und bennoch, jene Stoffarmuth unserer alten Schulen, wenn sie nur in ihrer Art aut versehen wurden, führte auch wieder ihre eigenthümlichen Borzüge mit sich. Man lernte Weniges, aber bieses recht: ber enge Kreis, in dem man sich in steter Wiederholung drehte, prägte bas Einzelne um so tiefer ein; der geistige Hausrath, ben man fich erwarb, bestand aus wenigen Stücken, die aber dafür dauerhaft und besto leichter in Ordnung zu halten waren. Großmutter sprach kein Französisch, nicht einmal hochdeutsch, aber von ihrer schwäbisch geführten Unterhaltung fanden sich geiftvolle Männer angezogen; zu vielem Bücherlesen war fie nicht gebilbet, um so mehr zu frischem Nachbenken aufgeweckt. Sie schrieb bis in ihre alten Tage nicht blos eine beutliche, sondern eine schöne und beseelte Hand; ihre Rechtschreibung war, in Anbetracht der Reit, aus der fie ftammte, aller Ehren werth; und die Berftan-Digfeit, Berglichkeit und gute Laune ihrer Briefe foll euch einmal. wenn ihr reif feid, fie zu schäten, noch Freude machen. Bon ben zahlreichen Bibelfprüchen und Lieberversen, die fie in der Schule gelernt, hatte fie keinen vergeffen; ich bedurfte Jahre gelehrten theologischen Studiums, um es ihr an Bibelfeftigkeit gleichzuthun: in der Kenntniß geiftlicher Lieder erreichte ich fie nie.

Dabei ließen die wenigen Stunden, welche der Schulunter-

richt wegnahm, der Bewegung im Freien, dem harmlosen Spiel, der leiblichen Kräftigung volle Zeit. Man tummelte sich im Hof und auf den Wiesen, an der Enz und am Erlenbach. In diesen Stücken war die Erziehung der guten alten Zeit, so streng sie sonst war, freisinnig genug. Daneben mußten die Mädchen doch in Haus und Garten der Großmutter an die Hand gehen, im Winter mit ihr spinnen, und am Abend dem Großvater aus Riegers Postille vorlesen. Die bogenlangen Betrachtungen dieses ehrlichen Trösters setzten die Geduld der jungen Kinder ost auf harte Proben, und Christiane, wie sie immer ein munteres Ding war, machte sich bisweilen den Spaß, das zur Bezeichnung der Bogen unten an der Seite stehende: "Riegers Postill" mitzuslesen; so oft auch der langmüthige Großvater sie belehrte, daß das nicht zum Text gehöre.

Wie streng und doch wie freundlich die Ordnung im Hause war, davon ist mir aus den Erzählungen der Mutter noch ein Zug im Gedächtniß geblieben. Der Großvater besaß einen Weinberg, dem er besondere Neigung und Sorgfalt zuwendete. So zärtlich er nun auch die beiden Enkelinnen liebte, nie durften sie ihn doch, wenn die Trauben zu reisen begannen, in den Weinberg begleiten; das wäre wider die Ordnung gewesen; aber nie kam er auch aus dem Weinberg zurück, ohne jeder eine von ihm gesschnittene Traube mitzubringen. Bei der Lese mochten sie sich dann im Weinberg selber gütlich thun.

Ihr werdet euch des Bildes kaum erinnern (cs hängt mit andern noch in Ludwigsburg bei unserer treuen Caroline, und wenn ich mich einmal wieder häuslich mit euch einrichte, werden wir es zu uns nehmen), das dem würdigen Alten vorstellt. Ein läng-liches, seines Gesicht, aus dem helle blaue Augen verständig und doch freundlich uns anschauen. Ich weiß mich des Tags noch lebhaft zu erinnern, da das Bild zum ersten Mal in unser Haus kam. Der Bater wollte der Mutter auf ihren Geburtstag eine Freude machen, und da er ihre dankbare Verehrung für den da-mals längst verstorbenen Großvater kannte, so gab er einem Maler den Auftrag, das im Besitz eines Sohnes besindliche Portrait desselben zu copiren. Da dieses etwa zehn Jahre vor der Zeit gemalt war, in welcher die Mutter bei ihm gelebt hatte, so sollte der Maler suchen, das Gesicht um so viel älter vorzustellen.

Der gute Mann lieferte nicht eben ein Meisterwerk; aber die Absicht des Baters ward auf's schönste erreicht. Da der Goldrahmen zu dem Bilde nicht mehr fertig geworden war, so hängte der Bater in der ersten Frühe des Geburtstags der Mutter es einstweilen ohne Rahmen auf. Wie nun diese aus der Schlaffammer trat und das Bild erblickte, war sie im Innersten bewegt. Die erweckte Erinnerung half den Mängeln der Arbeit nach, sie sand sich den theuren Großvater vollkommen vergegenwärtigt, und drückte dem Bater ihren Dank durch Thränen der schmerzlichsten Freude aus.

Ungern verlasse ich dieses Jugendparadies der guten Mutter; ich wünschte noch mehr einzelne Rüge baraus zu wissen, um mich noch länger darin aufhalten zu dürfen. Allein die verrinnende Beit verlangt ihr Recht. Für den Grofvater kamen die Jahre ber Altersschwäche heran, seine Leibesgebrechen nahmen zu, für die Erziehung junger Mädchen war sein Haus nicht mehr der Ort. Auch war für diese die Zeit gekommen, um in Kochen und Nähen noch dasjenige zu lernen, wozu die Anleitung der Großmutter nicht ausreichend gewesen war. So wurden sie nach Stuttgart in bas haus eines Raufmanns Otto gebracht, ber, wenn ich nicht irre, ein entfernter Verwandter war. Hier lebte bamals noch die in Würtemberg durch ihr Rochbuch unsterbliche Löfflerin als Landschafts-Köchin. In ihrer Küche, unter ihrer persönlichen Leitung, hat eure Großmutter das Rochen gelernt, und sie hat dieser Schule zeitlebens durch ihre Kochkunst Ehre gemacht. Die ländlichen Schweftern meinten, auch in der Residenz wie in dem ehrlichen Landstädtchen Abend3 unbefangen ihre Gange burch die Straffen machen zu können, und wunderten fich nicht' wenig, als man ihnen eröffnete, das schicke sich hier nicht. Aber ber gute Otto gab sich selbst zu ihrem Ehrenwächter her, und machte mit ihnen, wenn der Roch- und Nähunterricht zu Ende war, gutwillig ihre abendlichen Promenaden.

Als die Stuttgarter Lehrzeit um war, nahm ein Sohn des alten Herrn in Bietigheim, ein Halbbruder ihrer verstorbenen Mutter, der in Hegnach bei Waiblingen Pfarrer war, Christiane zu sich. Hier ward ihr Gelegenheit, das Erlernte praktisch anzuwenden, indem die Tante der geschickten und thätigen Nichte gern einen Theil der Haushaltung überließ. Hegnach ist nur zwei Stunden von Ludwigsburg entfernt: so lernte euer Großvater die Großmutter kennen. Es war in der zweiten Hälfte der neun= ziger Jahre, daß er sie als seine Frau nach Ludwigsburg führte.

Die Verhältnisse konnten ansehnlich scheinen, in welche sie hier trat; waren aber, wenn man auf den Grund blickte, nicht erfreulich, die Aufgabe nicht leicht, die sie sich gestellt sah. Ein wohlhabendes Handlungshaus: darin aber ihr Mann noch lange nicht sein eigener Herr. Ach! und auch als er es in der Folge wurde, war er es doch nicht, und ist es in seinem Leben nie geworden. Das ging so zu.

Euer Großvater war ein Mann von der schönsten natür= lichen Begabung. Sein Latein in der Ludwigsburger Schule hatte er so tüchtig gelernt und so wenig mit den Schulbüchern bei Seite gelegt, daß er noch im Alter, seinen Birgil, Ovid, Horaz in der Tasche, aufs Land ging, und sich da, um zu lesen, im Wirthsgarten allein in eine Laube fette. Zu jeder Art schrift= licher Ausarbeitungen hatte er ein angeborenes Geschick. Eingaben, Bittschriften, Circulare zu machen waren, wendeten sich Verwandte und Bekannte an ihn, und ich erinnere mich aus meiner Universitätszeit einer Torte, die er mir zuschickte, und die er von einem mir wohlbekannten Buderbader für einen ihm gemachten Auffat zum Geschenk bekommen hatte. Etliche Abhandlungen von ihm über Lieblingsgegenftande feiner Beobachtung (ich sage euch bald mehr davon) könnt ihr sogar, wenn ihr sie einmal auffuchet, gebruckt lefen. Selbst für Boesie war euer Großvater nicht ohne Talent. Sein luftiges Epigramm auf bas Lehrbuch der drei lateinischen Bräceptoren mit den ominösen Namen habe ich euch ja oft hergesagt, und ihr es hoffentlich be= halten.

In dieser Begabung, diesen Neigungen, war offenbar eine gelehrte Laufbahn vorgezeichnet: doch die Gewohnheit, daß der Sohn in der Regel das Gewerbe des Vaters ergriff, wirkte in den Eltern, und, wie es scheint, auch in ihm selbst noch so start, daß der Gedanke an das Studiren nicht ernstlich gesaßt wurde. Auch seiner Erziehung wäre eine solche Laufbahn, besonders wenn es die theologische gewesen wäre, die ihn schon mit dem vierzehnten Jahre von Hause weggenommen und unter die Klosterzucht gestellt hätte, zu Gute gekommen. Denn ihn zu erziehen, sehlte es seiner

leibenschaftlichen Mutter an Bilbung, dem verständigen Stiefvater (ber fromme Nater war ihm früh gestorben) an Sinn für Anderes als das Geschäft, und vor Allem an Gewalt im Hause. So kam er, nach daheim bestandener Lehrzeit, nur auf zwei Jahre in bas Ausland, in ein Großhandlungshaus zu habre be Grace. von wo er, nebst der Fertigkeit in der französischen Sprache, die ihm fväter mahrend ber Kriegsjahre mehrfach zu Statten fam, noch die vollendete Runft der kaufmännischen Buchführung mit nach Haufe brachte. Diese wandte er sofort in dem Geschäfte feines Stiefvaters an, ber bafür bas Braktische ber Haubelsgeschäfte, ben Einkauf, Berkauf und die Speculation, um so lieber in eigener Sand behielt, je weniger der Stieffohn hiezu Talent und Lust bezeigte, mahrend eben hiefür der Stiefvater in ausgezeichnetem Maße befähigt war. So blieb für den Ersteren viel freie Zeit, welche er mit allerhand Liebhabereien ausfüllte, die, an sich zwar nicht unedler Art, ihn doch von feinem einmal ergriffenen Berufe immer weiter abführten, immer mehr an ein Leben nach Laune und Bequemlichkeit gewöhnten. Er pflanzte und veredelte Obstbäume, legte Bienenstände an, beobachtete finnig die Natur und Haushaltung dieser Thierchen, und schrieb darüber in eine Zeitschrift jener Jahre schätbare Auffätze; las alte und neuere Poeten, und vertiefte fich bazwischen in den Mysticismus des Stillingschen "Grauen Mannes".

In dieser Stellung eines besolbeten Haussohnes stand cuer Großvater, als er sich verheirathete, und ihm sür seine Familie ein Wohnraum im obern Stockwerke des Handlungshauses angewiesen wurde. Daß in so verwickelten Verhältnissen eure gute Großmutter, neben ihrer Genügsamkeit und rastlosen Thätigkeit, zugleich alle die Klugheit, Selbstbeherrschung, herzgewinnende Freundlichkeit und nicht leicht zu trübende Heiterkeit bedurfte, die ihr theils die Natur, theils die Verhältnisse ihrer jungen Jahre gegeben hatten, um durchzusommen und den Wuth nicht zu verslieren, möget ihr euch denken. Sin Töchterchen, dessen Geburt in den ersten Jahren der Ehe die Eltern ersreute, stard bald wieder hinweg. Es solgte ein Söhnlein, Namens Frig; nicht ich, liebe Kinder, sondern ein älterer Bruder, von dem ich aber nicht zu viel Gutes sagen darf, da mich hernach Jedermann als sein Ebenbild betrachtet hat. Dem sei indes, wie ihm wolle, so viel

muß ich sagen, daß der Knabe gern und fleißig lernte, lenksam und liebreich und aller Verwandten und Bekannten Liebling mar. Doch länger nicht als sieben Jahre sollte diese Freude den Eltern bleiben. Ein bösartiges Scharlachfieber, wie ce scheint, auch vom Arzte verkehrt behandelt, raffte den guten Knaben hinweg. Trauer- und Troftgedicht auf diesen Todesfall von dem verehrten Hausfreunde, Oberhelfer Bischer, dem Bater meines Freundes in Rürich, befindet sich noch unter meinen Bavieren. Doch an den armen, nun finderlosen Eltern, verfing fein Troft. Mehr als einmal hat die Mutter mir erzählt, wie ihr in jener Reit oft Abends von tagelangem Weinen die Augen gang trocken und unbeweglich gewesen seien. Ein Jahr nach diesem Trauerfall wurde ich geboren. Das war Troft. Und dritthalb Jahre nach mir euer guter Oheim; das war Freude. Wir blieben's auch; und haben wir gleich, bald mit, bald ohne Schuld, den guten Eltern manchmal Sorge, so haben wir ihnen doch niemals Unehre gemacht.

Es war im Jahre 1814, und ich fechs Jahre alt, als mein Bater durch den Tod feines Stiefvaters in den Besitz der von seinem Bater begrundeten Handlung tam. Er schien am Riel seiner Wünsche, welche durch den langen Verzug (er ftand bereits in feinem 46. Jahre) nur um fo leidenschaftlicher geworden waren. Eine Zeit lang ging auch bas Geschäft schwunghaft fort. mancherlei Unstern trübte bald das neue Glück. Eine Reihe von Labendiebstählen brachte empfindlichen Verluft, und der Schreck und Jammer darüber, da lange keine Spur des Thäters zu ent= becken war (ein im Sause beschäftigter Arbeiter zeigte sich zulett als folcher), erschütterte die Nerven und untergrub die Gefundheit meiner guten Mutter. Im Jahre 1816 ftarb König Friedrich, und damit hörte Ludwigsburg auf, Sommerrefibeng bes Hofes zu sein, woraus besonders auch dem Geschäfte meines Baters mancher Vortheil erwachsen war. Mittlerweile hatte sich, in Folge von Rapoleons Sturz, das Festland den englischen Fabrikaten eröffnet, die nun maffenhaft einströmten und die Breife der unter bem Schute ber Continentalfperre theurer gefertigten festländischen Waaren schnell herabbrückten. Mein Bater aber hatte nach dem Tobe seines Stiefvaters ein beträchtliches Lager solcher Waaren noch zu den früheren hohen Preisen übernommen. Statt nun,

was Anfangs mit verhältnißmäßig geringem Verluste thunlich war, so rasch wie möglich mit denselben aufzuräumen, verstockte er sich, sie nicht unter dem Preise herzugeben, während ihr Werth mit jedem Tage tieser sank, und die Interessen für das todtliegende Kapital sein Vermögen verzehrten. Und sie hätten es aufgezehrt, wenn nicht die Mutter, unter jahrelangen Kämpsen, nach und nach die Veräußerung durchgesetht hätte; als es freilich längst zu spät und der Verlust ungeheuer war, doch wenigstens noch Beit, um dem Aeußersten zuvorzusommen.

Unter allen diesen Wirren litt die aute Mutter unsäglich: doch unseren glückseligen Kinderaugen waren sie größtentheils verhüllt. Wir lebten eine recht schöne heitere Knabenzeit. Die Eltern beibe, der Bater nicht minder als die Mutter, waren voll Gute und Bartlichkeit gegen uns, machten und gonnten uns jebe gefittete Freude, und lichen fich bas Geräusch und die Unruhe, welche unsere Spiele nicht selten mit sich führten, geduldig ge-Ein hartes Wort, das der Bater uns wohl einmal in ber Hitz gab, machte er bald durch erneuerte Freundlichkeit gut: einen Bavierdrachen, den er uns eines Tages wegen verspäteten Beimkommens im Borne zerschlug, fanden wir am folgenden von ihm felbst wieder zusammengeklebt. Ein geräumiges Haus mit Hof und Altan, hintergebäuden und allerhand leerem Gelag, bas die Eltern mit der alten Großmutter und einer Tante allein bewohnten, gab unserem Treiben erwünschten Spielraum. Nirgends lieber als in unserem Saus und Sofe versammelten sich die Rame= raben, weil fie nirgends mehr Blat und Dulbung fanden.

So lange der Bater noch im Geschäfte seines Stiefvaters arbeitete, hatte er in dessen unsern gelegenem Garten, außer seinen Baum- und Blumenpflanzungen, auch einen großen Bienenstand angelegt, in welchem er, wie schon erwähnt, seine Beobachtungen anstellte, disweilen auch mit Freunden, die sämmtlich dem gebilbeten, zum Theil dem gelehrten Stande angehörten, einen geselzigen Abend zubrachte. Als er selbst das Geschäft übernahm und nicht mehr so leicht von Hause abkommen konnte, wurde der Bienenstand auf den Altan des Hinterhauses verlegt. Hier stand nun ein Duzend Bienenstöde, bald mehr bald weniger, theils in Körben, theils in Holzkasten, alle aber, oder doch die meisten, in Decimalwagen, deren lange Balken mit den kleinen flachen Wag-

schalen in ben innern Gang bes Altans hereinsahen, während ber Stod an dem fürzern Arme durch Schnüre befestigt ruhte, aber burch Einlegung des entsprechenden Gewichts in die Wagschale gehoben werden konnte. Der Aweck dieser Einrichtung war, ohne Beunruhigung der Bienen während des Sommers die täglichen Gewichtsveränderungen jedes Stockes auszumitteln, und badurch eine Ueberficht zu gewinnen, aus welcher die gute ober schlechte Beschaffenheit eines Jahrgangs und seiner einzelnen Monate in Absicht auf Bienenzucht, der Honigertrag der verschiedenen Pflanzen, z. B. bes Salbei, der Linde (lettere in der Lindenstadt Ludwigsburg von besonderer Wichtigfeit), hervorgehen mußte. Reben Abend baber, vom erften Frühling bis in ben Spatfommer, sobald abgegessen war, nahm der Bater ein Licht, um auf den Altan zu geben und seine Bienen zu wägen. Wir Anaben pflegten ihn zu begleiten. An schönen Sommergbenden ruhten da die Bienen nach gethaner Arbeit behaglich summend vor und in ihren Rörben, mährend ber Duft bes eingetragenen Honigs und Blüthenstaubs ben ganzen Bienenstand burchdrang. Nun wog der Bater und schrieb bas Gewicht auf die bahängende Schiefertafel; und wie freuten wir uns mit ihm, wenn die Riffer gegen die gestrige manchmal eine Zunahme von ein bis zwei Pfund bei einem Stocke auswies! Diefe Rahlen wurden bann am Schluffe jeden Monats von dem Bater in ein Buch eingetragen, fo daß zulett eine Tabelle, wie von Barometerbeobachtungen, vor ihm lag.

Eine Hauptfreude für uns Knaben war im Sommer das Schwärmen der Bienen. So klein die Thierchen sind, so gewährt doch dieses Schwärmen derselben ein wahrhaft erhabenes Naturschauspiel. Wie von dämonischer Gewalt getrieben, ja geworsen, stürzen im Zeitraum weniger Minuten mehrere tausend Vienen aus dem engen Flugloch hervor, erheben sich von dem Stocke brausend in die Luft, die sie verdunkeln, um, wenn sie sich da gesammelt, weiter zu ziehen, und sich an einen bequemen Gegenstand, einen Baumast, einen Dachvorsprung, als Klumpen anzushängen, der sosort von dem Vienenvater in einen untergehaltenen Korb gesaßt, und als neuer Stock auf dem Stande aufgestellt wird. Auf dieses Schauspiel zu passen, wenn es nach bestimmten Vorzeichen erwartet werden konnte, ließen wir Knaben uns nicht leicht nehmen, wenn wir auch manchmal einen Bienenstich (denn die

Thierchen find dabei in der leidenschaftlichsten Aufregung) davontrugen.

Nicht immer jedoch verlief bie Sache fo regelmäßig. Es tam vor, daß ber Schwarm, nachbem er sich eine Zeit lang in ber Luft umgetrieben, statt sich irgendwo anzuhängen, unverrichteter Sache wieder in den Korb zurücktürzte. Der Bater wußte wohl. wo das herkam: die Königin mußte nicht mit den Schwärmenden gewesen sein. Darauf richtete er nun seine Untersuchung. ging in den Hof hinunter, suchte und suchte, und fand endlich die Majestät mit zersetzten Flügeln am Boden kriechen. Sie war also zwar mit den andern ausgezogen, aber unfähig, mit ihnen aufzusteigen, zu Boden gefallen. Er brachte fie in den Borb zurud, und konnte nun berechnen, was geschehen würde. Am nächsten sonnigen Mittage wiederholte der Stock den vereitelten Schwärmversuch, und jest stellte sich der Bater, durch seine Bienenkappe mit Drahtvisir und stichfeste Sandschuhe geschützt, so auf, daß er auf das Flugloch und Flugbrett sowohl genau sehen, als vorfommenden Kalls langen konnte. Trupp für Trupp brangten fich die Bolfer heraus: auf einmal: Blat der Konigin! Sie schritt vor, und war eben im Begriff, ihren früheren Fall zu wiederholen, als des Baters geschickte Finger fie ergriffen und in Sicherheit brachten. Die hitzigen Bienenschaaren nichts besto weniger vorwärts und in die Luft — und nun machte der Bater ein allerliebstes Runftstück. Wohlwissend, daß der ausgezogene Schwarm, der über uns brauste, sobald er sich ohne Königin fand, binnen weniger Minuten sich wieber, wie das vorige Mal, in ben Stod jurudfturgen werbe, entfernte er ben vollen Stod. aus dem die Kolonie gezogen war, stellte einen leeren Korb an den Plat, und sette die abgefangene Königin hinein. Kaum war bas in höchster Gile geschehen, so begann auch schon der fturmische Rückzug: die ausgezogenen Bienen, durch die Verwechslung getäuscht, warfen sich auf den leeren Korb, zogen ein, fanden mit Ueberaschung ihre vermißte Königin, und trugen voll Vergnügen noch an demselben Tage als Glieber eines neuen Bienenstaats Honia und Wachs ein.

Doch noch fühner als durch solche Bersuche brang des Baters Beobachtungsluft in das Innere der Bienenwelt ein. Wenn es mit einem Bienenstaate, bei günftigen Verhältnissen der Witterung, Wohnung u. s. f. doch nicht steht wie es sollte, wenn er im Wohlstand zurücksommt, wenn Räuber sich in seine Thore brangen und dergleichen, so ist jedesmal anzunehmen, daß es an der Königin fehle, daß sie entweder mikgeschaffen, frank, ober gar gestorben sei. Dies mit Sicherheit auszukundschaften, hatte der Bater einen kurzen Er kannte ein Gewächs, zu ben Vilzen gehörig, Bovist ge nannt, bas getrocknet und angegundet wie Bunder glimmt, und burch seinen Rauch die Bienen, wie jest Chloroform die Menschen, auf eine halbe Stunde vollständig betäubt. Ein Stück rauchenben Bovifts also murde in einem burchlöcherten Gefag unter ben Stock gelegt, beffen Haushaltung untersucht werben follte; und wenn das Kraut ausgeglimmt hatte und der Korb aufgehoben wurde, lag bessen sämmtliche Bürgerschaft in einem Saufen wie todt auf dem Flugbrett. Wie Bohnen konnten wir nun die Bienen durch die Kinger laufen lassen, und da fand sich dann in der Regel, was der Bater hatte erforschen wollen.

Richt wenig vermehrte unsere Theilnahme an des Vaters Bienenlust der Umstand, daß er bald jedem von uns einen eigenen Stock schenkte, dessen Ertrag an Honig in unsere Sparkasse fließen sollte. Der Bruder hatte Glück mit seinem Stock; auch der meinige schien Anfasigs gedeihen zu wollen, bald jedoch wurde er buckelbrütig und ging zu Grunde.

Wie? buckelbrütig? fraget ihr mich erstaunt, was ist denn das? — Ja, das wüßte ich selbst nicht, liebe Kinder, wenn nicht, wie gefagt, der mir vom Bater geschenkte Bienenftod leider buckel= brütig geworden mare. Ihr wiffet doch, in einem Bienenftoche find außer der Königin, die zugleich die Mutter aller ihrer Un= terthanen ist, benn fie allein leat die Gier, noch zwei Rlaffen von Bienen: die fleifigen Arbeitsbienen, die von allen Blüthen auf Wiesen und Bäumen den füßen Ertrag heimbringen, daheim -Wachs ausschwitzen und Zellen bauen, Honig aufspeichern und die junge Brut mit Brei aus Honig und Blüthenstaub verforgen; und zweitens, die Männchen, die bicken fogenannten Drohnen, die nichts thun, als ihrer Monarchin den Hof zu machen, übrigens fich die von den Arbeitern eingebrachten Sußigkeiten schmecken zu laffen, im Stocke spazieren zu geben und vor bemfelben spazieren zu fliegen; benn daß fie die Gier follten ausbrüten helfen, ift vermuthlich eine Fabel. Glucklicherweise bilben diese Berzehrer in

einem wohleingerichteten Bienenstaate bei Weitem die Minder-3ahl; es find ihrer nicht so viele Hundert als der Arbeiter Tausend; ja wenn es dem Winter zu geht und die Nahrung knapp wird, machen die Arbeiter wenig Umftände und stechen die Fresser, benen kein Stachel zu Bulfe kommt, sammt und sonders todt. Es legt also die Königin ordentlicher Weise zweierlei Gier, männ= liche und weibliche: benn die Eier, aus welchen Königinnen her= vorgehen, sind — ein bürgerfreundliches Naturspiel! — von denen, aus welchen gemeine Arbeitsbienen werden, urspünglich nicht verschieden, sondern nur die kleinere oder größere Relle, in welche bas Ei gelegt wird, gleichsam der Raum der Wiege, beftimmt den Unterschied. Auch für die Drohneneier ist eine Anzahl größerer Zellen als die für Arbeitsbienen, obwohl kleiner als die königlichen, bereit; follen Drohneneier in Arbeiterzellen Raum für ihre Entwicklung finden, so muß dadurch nachgeholfen werden, daß deren gewöhnlich flacher Deckel mit einer Wölbung, ober einem Buckel, versehen wird. Wenn nun in einem Stocke bie für Arbeiterbrut bestimmten, sonst flach gedeckten Bellen folche gewölbte Dedel zeigen, so heißt der Stod budelbrütig: und bas ift dann freilich ein schlimmer Umstand. Es heißt nämlich nichts Anderes, als daß in einem Bienenstaate (durch Untüchtigkeit der Königin, die nur Drohneneier legen kann) nur noch Verzehrer, und feine Arbeiter und Erwerber mehr nachwachsen; gerade wie wenn es in einem Menschenstaate nur noch Prinzen, Junker und Be= ` amte, aber keine Bürger und Bauern mehr geben follte; wobei ein Ende mit Schrecken nicht lange ausbleiben könnte. So, liebe Kinder, erging es eurem Bater mit seinem Bienenstocke, der buckelbrütig wurde; und daher hat er von dort an so eifrig darauf gehalten, daß im Hause wie im Staate nicht mehr verzehrt als erworben, nicht mehr ausgegeben als eingenommen werde.

Doch da bin ich in das Bienenkapitel hineingerathen, bin redselig geworden und von meinem eigentlichen Gegenstande ich wollte euch ja von meiner Mutter erzählen — abgesommen. Denn mit des Baters Bienenwesen hatte die Mutter nichts gemein, ja sie war demselben abgeneigt. Nicht als hätte es ihr an Natursinn gesehlt, den sie besaß wie Wenige; aber sie stellte sich hier streng auf den praktischen Standpunkt. Wäre der Vater ein großer Herr, meinte sie, ein reicher geschäftsloser Mann, so würde sie solche Verwendung seiner Mußestunden und seines Geldes Loben. In seiner Lage hingegen, wo nur ungetheilte Ausmerksamkeit und angestrengte Thätigkeit im Geschäfte den drohenden Kuin noch abwenden könne, sei solche Zerstreuung, solche Ausgasben (benn als Erwerdsquelle betrieb der Vater seine Vienenzucht wahrhaftig nicht) geradezu vom Uebel. Dabei blieb sie, und hatte, wie gewöhnlich zu spät, die Genugthuung, daß der Bater endlich, als ihn auch zunehmendes Alter bequemer machte, ihr solgte und den Bienenstand abgehen ließ.

Doch auch der Zeitordnung bin ich über diesen Erzählungen ein Stück weit vorangelaufen. Aus meinen früheren Schuljahren habe ich die Ankunft eines kleinen Brüderchens nachzutragen, das mir als ein zartes, finniges Wefen im Gebächtniß lebt, bas aber, zu meinem lebhaften Schmerz, uns schon im ersten Jahre wieder Und leider hatte der kleine Spätling die lette entrissen wurde. Rraft der ohnehin schon leidenden Mutter mitgenommen. Eine Reihe von Jahren, bis gegen das Ende meiner Alosterzeit, war fie von da an in einem solchen Zustande von Nerven- und Glieberschwäche, daß man völliges Contractwerben befürchtete. elend und mühsam konnte sie noch gehen, ihren häuslichen Geschäften vermochte fie, die an raftlose Thätigkeit Gewöhnte, zulett nicht mehr selbst nachzukommen. Doch, wenn sie auch nicht zu= griff, wenn fie auch nur im Seffel faß, lentte fie Alles. Der Bater, wenn er gleich bei Weitem nicht immer that, wozu sie ihn trieb, oder unterließ, wovon sie ihn abmahnte, that doch nicht leicht etwas, auch im Geschäfte nicht, ohne ihren Rath eingeholt zu haben, und er befand sich immer wohl dabei, wenn er ihr folgte.

Der brohenden Lähmung zu begegnen, wurde der Mutter der Besuch des Wildbades verordnet. Wie schwer riß sie sich los von uns Kindern, die ihrer Pslege, einem Manne, der ihres Rasthes und Beistandes, einem Geschäft und Hauswesen, das ihrer Leitung jeden Tag, jede Stunde bedurfte. Aber sie ging, und sie hatte die Geisteskraft, weil sie wußte, daß ohne das keine heilsame Wirkung des Bades möglich war, alle Sorgen daheimzulassen, und die ihr vorgeschriedene Kurzeit über so heiter und aufgeräumt zu sein, als hätte sie das bestbestellte Haus zurückgelassen. Kur wer, wie ich, weiß, wie innig sie an diesem Hause hing, wie ganz sie in und für die Ihrigen lebte, ermist die Willensstärke, die sie

hiezu aufbieten mußte. Bier Sommer nach einander von 1817 an, wiederholte sie den Gebrauch des Wildbades, aber ohne wesentlichen Erfolg, da das Wasser sie mehr anzugreisen als zustärken schien.

Da verlautete im Frühling 1821, daß ein Müller bei dem Dörfchen Neuftadt in der Nähe von Waiblingen eine Schwefelquelle aufgefunden habe, und sein Tochtermann daran sei, ein Badehaus einzurichten. Der Arzt meinte, vielleicht möchte eine solche Quelle den Umständen der Mutter eher angemessen sein, und nachdem der Bater an Ort und Stelle die Einrichtungen angesehen hatte, die freilich noch sehr in den Anfängen standen, wurde für den Sommer jenes Jahres der Versuch beschlossen.

Und er täuschte die Erwartung nicht. Nach etlichen Wochen verließ die Mutter den Badeort, wo ihr auch die freundlichste Pflege von Seiten der jungen Wirthsleute zu Gute gekommen war, wesentlich gebessert, obwohl begreislich die Schwäche noch lange nicht gehoben, sondern voraussichtlich noch mehrere Jahre lang die Wiederkehr zu der wohlthätigen Quelle erforderlich war. Nachdem im Lause der folgenden Jahre die Kur etwa viermal wiederholt worden, sand sich die gute Mutter so weit gestärkt, daß sie sich eine weitere Fortsetzung derselben nicht mehr gestatten mochte, da sie ihrem häuslichen Beruse, wenn auch nicht ohne Mühseligkeit, doch wieder nachzukommen im Stande war. Unsere Freude war groß, da wir sie als uns neu geschenkt betrachten mußten, nachdem ein Jedes, wie sie selbst, im Stillen sich bereits auf das Schlimmste gesaft gemacht hatte.

Im Herbste nach jener ersten Kur, welche die Mutter in Neustadt gebraucht hatte, kam ich zur Borbereitung auf meinen selbstgewählten theologischen Beruf in das Aloster Blaubeuren, und es läßt sich denken, daß der zärtlichen Mutter der Abschied und die weite Entsernung der einen Hälfte ihres geliebten Kinderspaars nicht leicht wurde. Doch blieb ihr vorerst noch mein Bruder Wilhelm, der nicht nur? seine Schuljahre erst zu vollenden hatte, sondern auch später die Lehrzeit in dem väterlichen Haus und Geschäfte zudringen sollte. Ein gutartiger zweiter Lehrling wurde zu seiner Gesellschaft und Unterstützung angenommen, und diese Lehrjahre des Bruders hat die Mutter nachher jederzeit zu den angenehmsten ihres Lebens gerechnet. Von den gutmüthigen

Eulenspiegeleien der beiden jungen Leute, von den unschuldigen Neckereien, die sie ausübten, von den kleinen Anstößen, welche die Mutter gutzumachen und vor dem aufbrausenden Bater zu vertuschen hatte, pflegte sie noch spät mit besonderem Bergnügen zu erzählen. Denn so ernst auch die Verhältnisse waren, mit denen sie zu ringen hatte, so schwer die Last des Siechthums, die noch immer auf ihr lag: die Heiterkeit ihres Geistets ließ sich nie in die Länge trüben, und zu einem Scherze war sie immer aufgelegt. An Kindern und jungen Leuten insbesondere war ihr einiger Muthwille lieber, ja selbst einer Unart, die nicht aus bösem Herzen kam, sah sie eher nach, als geziertem oder altslugem Wessen, das ihr auf nichts Gutes zu deuten, zu nichts Gutem zu führen schien.

Mit mir eröffnete sich seit meinem Abgang in das Kloster von dem elterlichen Hause aus ein Brieswechsel, der, wie er durch die achtzehn Jahre, welche die gute Mutter von da an noch zu leben hatte, hindurchging, was ihre Briese betrifft, fast ohne Lücken noch in meinem Besitze ist. Ansangs liesert der Bater den Text, den die Mutter nur mit kürzeren Nachschriften begleitet; mit den Jahren jedoch kehrt das Berhältniß sich allmählig um, und die Mutter wird die Hauptbriesstellerin. Immer inniger rankten Mutter und Sohn sich aneinander an; sie selbst entwickelte sich gleichsam noch einmal mit meiner Entwicklung und später mit meinen Kämpsen; wie andererseits ich ihren ganzen Werth erst nach und nach während der Ferienbesuche verstehen lernte, die ich, allmählig heranreisend, vom Kloster und dann von der Universität aus bei den Eltern machte.

Diese Ferienausenthalte, so wohlthätig sie für mein, besons Ansangs im Kloster sehr verwaistes Gemüth waren, so sehlte ihnen doch zugleich ein recht bitterer Beigeschmack nicht. Immer weniger nämlich konnte mir bei zunehmenden Jahren der abnehmende Wohlstand der Eltern verborgen bleiben. Sah ich doch, wie von den beiden Gehülsen, die bei meinem Abgang in das Kloster noch in dem Geschäfte gewesen waren, erst einer, endlich auch der andere abgeschaftt wurde. Die Mutter aber hielt es für Pslicht, wie es ihr Herzenserleichterung war, die Sorgen, mit denen sie sich abkämpfte, dem heranwachsenden Sohne mitzutheislen. Die Schulden, die bei der Uebernahme des Geschäfts hatten

gemacht werden müssen, konnten nicht abbezahlt werden, die abzutragenden Zinsen brückten schwer, während Umtrieb und Werth des Geschäfts sich zusehends verminderten. Ob durch endliches Lossschlagen der alten Waaren zu jedem Preise noch zu helsen sein würde, stand dahin; aber der Bater wollte sich ja zu jenem Lossschlagen noch immer nicht verstehen. So stand Bankerott, öffentliche Schande, in unmittelbarster Aussicht. Nie wird das Bild aus meiner Seele schwinden, wie die Mutter eines Abends vor Schlafengehen, mit schon anfgelöstem grauem Haar neben mir auf dem Sopha sizend, mir diese Verhältnisse, ihre Kämpse und Sorzen offenbarte.

Doch sie selbst war es bann wieder, welche so bustere Bebanken zu beschwören und Ruhe und Heiterkeit in die Bergen zurückuführen wußte. Das Mittel, wodurch fie für fich aller Rümmerniffe, aller Berstimmungen Meister wurde, war unaus= gesetzte pflichtmäßige Thätigfeit, verbunden mit dem festen Glauben an eine weise und gütige Borsehung, welche, sofern nur der Mensch nach Kräften das Seinige thue, zulett Alles wohl machen werde. Darin bestand im Grunde auch ihre Religion. Es war eine Religion bes gewiffenhaften Sanbelns auf ber einen, bes gläubigen Bertrauens auf ber anderen Scite. Gang abweichend verhiclt fich auch in diesem Stücke ber Bater. Ihm genügte biefe Religion nicht, weil er ihr nicht genügte. Er wußte fich mit bem pflichtmäßigen Sandeln so fehr im Reft, daß er nothwendig etwas außer ihm haben mußte, bas in die Lude trat. Das war ber Verföhnungstod Chrifti, auf beffen fündentilgende Rraft er fich Ihm wurde es leichter, ein für allemal felsenfest zu glauben, als jeden Tag von Neuem den Rampf mit feinen Reigungen und Leidenschaften zu beginnen. Die Mutter machte sich über das Geschleppe von Glaubensfätzen luftig, mit dem er sich behänge, während ihr Glaube fo furz und einfach beisammen fei. Chriftus, über beffen göttliche Natur, beffen geheimniftvoll beiligen Namen, deffen welterlösendes Opferblut der Bater fich in buftern Speculationen erging, war der Mutter ein weiser, gott= gesendeter Lehrer, ein tugendhafter Mensch, bessen Martyrthum uns aber nichts helfen konnte, wenn wir nicht seiner Lehre nachlebten, feinem Beispiele folgten.

Bibellesen, Kirchengehen, mit mechanischer Regelmäßigkeit

als verdienstliches Werk, oder auch nur als vermeintliche Religions= pflicht betrieben, waren ihr lächerlich, und eine gutherzige Tante in unscrem Saufe, Die in beiben Studen einer musterhaften Bünktlichkeit fich rühmen durfte, war oft die Zielscheibe ihrer freund= lichen nie verletenden Scherze. Sie felbst besuchte die Rirche gern, doch nur wenn sie einen Brediger wußte, der in ihrem Sinn erbaulich, d. h. in hellem praktischen Geist, und zugleich mit Wärme Wie einmal ein katholischer Pfarrer ber und Gefühl predigte. Stadt dies mehr als die evangelischen zu leisten schien, besuchte sie längere Zeit die katholische Kirche. In diesem Sinne wählte fie auch ihre häuslichen Erbauungsbücher aus. "Stunden der Andacht" erschienen, waren ihr diese sehr willkommen, und manche ber Betrachtungen biefes Buches hat fie an unvergeflichen Abenden mit und Söhnen gelesen. Im Gesangbuch waren ihr die Lieder von Gellert und ähnliche die lieb= ften; in dem Liede: "Ich foll zum Leben dringen", fand fie ihre innigste, heiligste Ueberzeugung wieder. Auch diejenigen Lieder, in welchen die freudige Aussicht auf ein Leben und eine Bergeltung nach dem Tode ausgesprochen war, thaten ihrem Herzen Die gute Mutter war sich nicht bewußt, daß sie mit ihrer immer frischen Thätigkeit, ihrem reinen, liebreichen, auspruchslosen Sinne, den Himmel schon hier im Busen trug.

Gewissermaßen zu ber Religion meiner Mutter gehörte auch ihre Freude an der Ratur. In ihr sah sie das Werk eines weisen und gütigen Schöpfers, das sie nie genug bewundern konnte. An einem schönen Frühlingstage ober Sommerabend in einer an= muthigen Gegend zu wandeln, gab ihr die Stimmung der hei= terften Unbacht, des frommften Entzückens. Da außerte fie mohl, daß fie an die Katechismuslehre vom Weltuntergang niemals habe glauben können, benn es fei ihr undenkbar, daß Gott ein fo herrliches Werk jemals sollte zerstören wollen. Vor zwei Thoren Ludwigsburgs befinden fich zwei Parkwäldchen, das eine das Ofterholz, das andere ber Salon genannt, wo im Schatten ber Bäume eine Menge von Maiblumen wächst. Dahin ging die Mutter, fo lange wir Sohne noch babeim waren, mit uns, später mit ber Tante, regelmäßig jedes Frühighr einmal, um einen Strauß Maialödichen zu pflücken, und noch die alte Frau war dabei wie ein Mädchen bealückt.

Freude hatte die Mutter auch am Gartenwesen; noch mehr hat fie fich oft, in Folge von Jugenderinnerungen, einen Wein= berg gewünscht; aber weder diesen noch einen eigenen Garten gönnte ihr das Geschick. Ein kleines Gartenflecchen, hinter einer Scheune gelegen, überließ ihr ein Schwager, dem es neben größeren Gärten überflüssig war, zur Benutung. Das Gärtchen war kaum größer als ein großes Zimmer: und doch, wie viel Glück wußte die genügsame Frau dem kleinen Flecken abzugewinnen! hier pflanzte fie das nöthigfte Grunzeug und etliche Gemufe für ihre Rüche, und fand auch noch für Beilchen, Aurikeln und ähn= liche bescheibene Blumen ein Plätzchen aus. Da häusliche Geschäfte und förperliche Schwäche ihr felten größere Spaziergänge erlaub= ten, so gab ihr ber Gang in ihr Gärtchen doch frische Luft, bisweilen auch Erholung von häuslichem Rummer und Verdruß. Noch sehe ich sie dahin wandeln im einfachen Kattunkleid und Haube, mit dem flachen Gartenkörbchen unterm Arm, oder mit dem gefüllten zurücksommen. D Georgine, wie einfach war beine Großmutter in ihrem Anzug. Ach, der edelfte Gehalt hat nur um fo mehr Werth, je schlichter die Form ift, in der er fich gibt. mein liebes Kind das einmal verstehen lernen? Gar gerne be= gleitete ich die Mutter in ihr Gärtchen, und half ihr in ihren ländlichen Arbeiten. Noch in ihren letten Jahren, als ich schon mit der halben Welt im Kriege lag, erinnere ich mich mit Veranugen, ihr bie kleinen Wege getreten zu haben zwischen ihren Beeten. Ach, wer dich auch jett besitzen mag, du liebes Fleckchen Erde, sei mir gesegnet für ben Trost und die Erquidung, die du fo oft meiner guten Mutter gespendet haft!

Etwa zehn Jahre lang hatte die Stärkung, welche das Neuftädter Bad meiner Mutter gewährt hatte, so ziemlich vorgehalten, als um das Jahr 1836 ihre Gesundheit von Neuem zu wanken begann. |Leider muß ich sagen, daß ich selbst vielleicht die unschuldige Veranlassung dieser Störung war.

Im Sommer vorher hatte ich mein Leben Tesu herausgegeben, und welche Anfeindungen ich mir dadurch zuzog, in welche Kämpse mich verwickelte, ist bekannt. Wan entsernte mich von meiner Stelle am Stift zu Tübingen, und übertrug mir die Stellsvertretung an der obersten Klasse des Lyceums meiner Baterstadt. Bielleicht erwartete die Behörde, ich werde das Gebotene ausschlas

gen: aber ich nahm es schwer, aus dem öffentlichen Dienst der Kirche ober Schule zu scheiden, und bezeigte mich willig, die Stelle anzutreten. Die Mutter wunderte sich über meinen Entschluß, Ram ich nach Ludwigsburg, so ia er sette sie in Berlegenheit. erforberte es ber Anftand, daß ich in bem überfluffig geränmigen Haufe ber Eltern wohnte: aber die Stimmung bes burch bie Jahre ohnehin verdüfterten Baters gegen mich war in Folge ber Wirkungen meines Leben Jesu so, bag bas Beisammenwohnen unmöglich erfreulich ausfallen fonnte. Das wußte die Mutter an Ort und Stelle beffer als ich es in Tübingen wußte; auch aab fie es mir zu verstehen; aber - turz ich tam, und die Mut= ter behielt Recht. Es gab peinliche Scenen, zumal auch ein Aufheber nicht fehlte, ber Del ins Teuer goß, indem er jeden Schmähartifel, jedes Libell gegen mich, beren bamals jede Woche etliche brachte, bem Bater zusteckte; peinlich für mich, peinlich mehr noch für die Mutter, gegen welche der Bater, der sich gegen mich mehr zurudhielt, seinen vollen Unwillen herausließ, so bag fie jeden Augenblick einen häßlichen Bruch zwischen Bater und Sohn befürchten mußte. Nach Jahresfrist aab ich die Stelle auf und zog nach Stuttgart: aber die Mutter hat mir später gestanden, daß bie Gemüthspein jenes Jahres ihrer Gefundheit einen harten Stoß gegeben habe.

Sie selbst war natürlich schmerzlich berührt von den Anfechtungen, die ich mir durch jenes Buch zugezogen, von dem Verlust so schöner Aussichten, die ich dadurch verscherzt hatte: ihrer religiösen Denkart nach waren ihr zwar die meisten der biblischen Wundergeschichten, die ich in meinem Buche in bas Gebict ber Sage verwies, höchst gleichgültig; doch bis zu der Spite mitfortzugehen, zu welcher mich ber Weg folgerichtiger Wiffenschaft geführt hatte, lag ihr natürlich fern; auch fie könne nicht Alles glauben, mas in der Bibel ftebe, befannte fie, aber fte laffe es eben dahingestellt; und dabei hatte auch ich es bewenden laffen follen, war ihr acht weibliches Gutachten, das fie übrigens felbst nicht ohne Lächeln aussprechen konnte. Die Reinheit meiner Absicht ohnehin, das Chrenwerthe meiner Aufrichtigkeit, wenn sie diese auch oft Unklugheit schalt, verkannte fie keinen Augenblick, und so dienten diese Rämpfe, da ihr überdies das Unrecht zu Bergen ging, bas fie mir geschehen sah, ftatt uns zu trennen,

vielmehr bazu, uns um so inniger aneinander zu schließen, die Geistesgemeinschaft zwischen Mutter und Sohn zu vollenden.

Im Sommer 1836 (ich war bamals noch in Ludwigsburg, bas ich erst im Herbst verließ) fand sie sich genöthigt, nach vielsährisger Unterbrechung wieder zu dem Neustädter Bad ihre Zuslucht zu nehmen. Es blieb auch diesmal nicht ohne Wirkung, obgleich manche Badegäste schlecht genug dachten, den Haß, den ich mir so eben bei einigen Frommen und bei allen Heuchlern zugezogen hatte, die unschuldige Wutter entgelten zu lassen. Daß ein Besamter, der sich hierin besonders bemerkdar machte, bald nachher wegen Betrugs in das Zuchthaus kam, gereichte mir, ich bekenne meine Sünde, zu nicht geringer Befriedigung.

Das folgende Jahr verging leidlich; doch im Jahr 1838 fand die Mutter, um sich für den kommenden Winter zu stärken, abermals räthlich, das altbewährte Bad zu besuchen. Diesmal hatte sie es mit der Gesellschaft besser getroffen; der erste Grimm gegen mich im Publikum war vorüber, und die Mutter selbst für sich, die kleine, zarte Frau mit dem großen ausdrucksvollen Auge, dem schlichten, heitern und doch bedeutenden Wesen, erweckte überall Zuneigung und Hochachtung. So erwies ihr diesmal die Badegesellschaft, sowohl während ihres Ausenthalts, als auch besonders dei ihrem Abgang, so viel Liebe und Ehre, daß die bescheidene Frau ganz erstaunt war. "Solche Ehre," schrieb sie an mich, "ist mir in meinem Leben noch nicht widersahren; Schade, daß es nun seinem Ende so nahe ist; ich würde dies als ein Zeichen einer glücklicheren Lebensperiode ansehen."

Die Erfrischung und Stärkung, welche ihr das Bad gebracht hatte, erwies sich nicht als nachhaltig. Im Winter stellte bebenkliches Nasenbluten und zeitweise kurzer Athem sich ein. Meine Berusung nach Zürich, die eben um jene Zeit erfolgte, gab ihr kurze Freude; denn bald liesen die Nachrichten von den wüsten Bewegungen ein, welche die Zurücknahme derselben zur Folge hatten. Sie überließ mein Schicksal jener höheren Leitung, auf welche sie während ihres ganzen Lebens ihr Vertrauen gesetzt hatte. Um die Mitte des März 1839 wurden die Zufälle beängsstigend; der Vater berief mich, und ich kam. Ich sand die gute Mutter schwach, aber bei völligem Bewußtsein, voll Liebe, Ergebung, Heiterkeit, wie immer. Die Schwäche jedoch nahm stünd-

lich zu, und nach wenigen Tagen machte eine Lungenlähmung bem theuren Leben im Alter von 67 Jahren ein Ende.

Die Wutter ließ mich in wilden Schickfalsftürmen, auch den Bruder noch in schwankender Lage zurück; oft aber habe ich sie in der Folge glücklich gepricsen, daß sie die schlimmeren Stürme nicht erlebte, welche wenige Jahre nachher mein Lebensschiff gegen die Klippen geschleudert haben. Jeht, nachdem der Schiffbruch überstanden, der beste Besitz, ihr, liebe Kinder, aus demselben gerettet, auf das Uebrige verzichtet, und mein Fahrzeug im Hasen ist, jeht möchte ich oft die gute Mutter wieder um mich haben, mich mit ihr, wie ehemals, traulich unterhalten, ihr ihre Enkel und euch die Großmutter zeigen, euch von ihr unterweisen lassen und auf ihr Vorbild verweisen. Es ist nicht möglich, und weil es nicht möglich ist, habe ich diese Zeilen für euch geschrieben, von denen ich weiß, ihr werdet sie mir noch in Zukunft danken.

Denn das Andenken guter Menschen bleibt nicht blos im Segen, sondern es spendet auch Segen fort und sort. Aber gleich dem Wasserquell will es gesaßt sein, um nicht bald im dürren Boden zu versickern. Hier habe ich nun das Andenken einer guten Mutter zum bescheidenen Brunnen gesaßt, und gesegnet seien Kinder und Enkel, gesegnet alle von Geschlecht zu Geschlecht, die daraus trinken!

III.

Zwei Seichenreden.

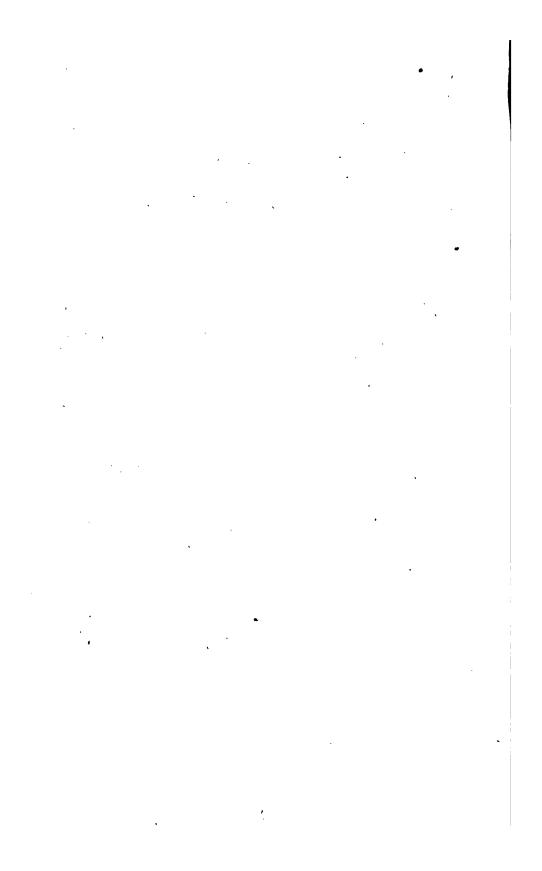

Worte der Erinnerung an Dr. Ph. Fr. Sicherer, gelprochen

vor den Mitgliedern der \*\* Gefellschaft in Heilbronn, nach feiner Beerdigung am Morgen des 24. Juni 1861.

## Meine Berren und Freunde!

Wenn wir im Walbe gehen, stoßen wir unter dem gewöhnslichen Baumschlag, wo Buche an Buche, Tanne an Tanne sich drängt, bisweilen auf eine Eiche, der des Försters Hand oder die Wucht der eigenen Arme Raum gemacht hat, sich auszudehnen. Kingsum sind die Nachbarbäume scheu oder gefällig zurückgewichen, und nun haben sich über dem mächtigen Stamme die knorrigen Aeste recht nach Herzenslust in allen Richtungen und in den eigenthümlichen Windungen ausgebreitet, die uns Auge und Herz erfreuen, wenn sich am klaren Wintertag ihre markigen Umsrisse auf dem blauen Himmelsgrund abzeichnen.

Die Eiche ist vom jähen Blitstrahle getroffen: wir haben ben Freund verloren, ber dieser Eiche vergleichbar war. Das Schickfal hatte ihm Raum gemacht im Leben, hatte manche Fessel und Schranke, wodurch Andre sich lebenslänglich gehemmt sinden, für ihn vorsorglich weggeräumt; aber er war eine Kernnatur, die sich nöthigenfalls auch aus eigener Kraft Raum und Luft zu verschaffen gewußt hätte. Es waren eigenthümliche, zum Theil eigenssinnige Linien und Schnörkel, welche die Aeste dieser Eiche beschrieben; aber sie gaben von der Urkraft Zeugniß, die dem Stamme inwohnte, dem sie entsprossen waren.

Ja, cs war etwas Urfräftiges, etwas aus dem Marke des Lebens Stammendes in unfrem Freunde. Wer ihm auch nur

vorübergehend nahe trat, bekam den Eindruck, mit keinem gewöhnlichen Menschen, mit keinem wie alle Andem, zu thun zu haben.
Das Alltägliche, das Hergebrachte, das uns alle bändigt, ihm imponirte es nicht. Daß die Meisten einer gewissen Ansicht waren,
enthielt für ihn keinen Beweggrund, ihr beizupflichten, eher einen
Reiz, ihr entgegenzutreten. Er glich nicht einer im Marktverkehr
abgeschliffenen Scheibemünze, sondern einem scharfgeprägten, wohlerhaltenen Schaustück aus einer Zeit, da man noch vollwichtigere
Münzen schlug.

Diese Urkraft unsres Freundes war aber, wie alle ächte Kraft, zugleich lautere Güte. Er wollte allen Menschen wohl, selbst denen die er einmal barsch anließ wohler, als oft solche, deren Lippen nur Honig träuseln. Er konnte herb sein, doch nur so, wie es die edeln Weine sind, die dafür 'auch Stärke haben und Dauer. Ohne Prunk und Salbung hat er viel Gutes gesthan, manche Noth gelindert, manchem Armen, den er umsonst geheilt, noch die Mittel zu weiterer Erquickung in die Hand gebrückt, alles Gemeinnühige, sosenn es ihn von seiner Nühlickeit zu überzeugen wußte, gesördert. Ohne viel schöne Worte hing er an seinen Freunden mit einer Treue, die über Zeit und Stimmungswechsel erhaben war.

Aus seiner gesunden Kraft entsprang unfres Freundes nie ermattende Regsamkeit und Frische. So bequeme Berhältnisse wie die seinigen konnten einen Andern zu träger oder üppiger Ruhe verleiten: ihn sahen wir, bei streng geregeltem Genuß, in beständiger und vielseitiger Thätigkeit. Es war eine Federkraft in dem Manne, die ihn nie rasten, nie erschlaffen ließ.

Der erste Gegenstand seines Forschungs- und Thätigkeitstriebes war die Natur, zunächst die menschliche Leiblichkeit nach
ihrem Bau, ihren Störungen und den Mitteln ihrer Wiederherstellung. Sicherer war ein Arzt vom entschiedensten natürlichen
Beruse. Alles, was in dieses Gebiet einschlägt, interessitte ihn.
Ihm eignete jener ärztliche Seherblick, der von den äußern
Zeichen rasch und sicher in den Sitz und die Quelle des Uebels
dringt; ihm ebenso die Entschlossenheit, die das Uebel bei der
Wurzel zu fassen sich getraut. Dabei sehlte dem sonst so schroff
erscheinenden Manne nie das freundliche Wort, der theilnehmende
Zuspruch, der dem Leidenden so wohl thut, und durch welchen

ber Arzt oft mehr als durch seine Kunst und deren Mittel wirkt. In dieser aber schloß er niemals selbstgenügsam oder ermattet ab, sondern folgte ausmerksam dem Gange der Wissenschaft; wie er aus der, wenn auch nur in beschränktem Umfange bis an sein Ende fortgesetzten Ausübung seiner Kunst immer neue Besehrung holte.

Doch war das Naturinteresse unfres Freundes keineswegs auf sein eigentliches Rach beschränkt, vielmehr beinahe so vielsei= tig, als die Natur felbft es ift. Neben ben handareiflichften Ergebnissen der Anatomie und Physiologic zogen ihn die Geheimnisse bes Magnetismus, die bunkeln Pforten bes Geisterreiches an, wie sie eine Zeit lang in unsrer Nachbarschaft, in dem Kreise seines herzlich geliebten Freundes Juftinus Kerner aufgethan schienen. Wir haben ihn zu einer Zeit unter Sternfarten und himmelsgloben, zu einer andern unter phrenologischen Abbildungen und Abguffen angetroffen. War es in biefen außerhalb feines eigentlichen Sachs gelegenen Beschäftigungen oft mehr seine rege Phantasie als das Interesse der strengen Forschung, wofür er Befriedigung suchte, so trieb er doch Alles mit Geift und Eifer, wußte aus Allem Stoff und Anregung für fich und Andre zu gewinnen, und hat uns bisweilen auf aanz entlegenen Gebieten mit Urtheilen überrascht, die, in's Schwarze treffend, die Bielseitigkeit feines Aufmerkens, die natürliche Schärfe seines Blicks beurkunbeten.

Die aus tiefster Quelle hervorsprudelnde Lebendigkeit unseres Freundes kam insbesondere auch der Geselligkeit zu Gute. Ihm war es Naturbedürfniß, sich mitzutheilen, sich mit den Leusten einzulassen, Mensch unter Wenschen zu sein. Er war ein Gesellschafter einziger Art, der in seinem Kreise nicht erset wersden wird. Nie sah man ihn abgespannt oder verdrossen, stets war er aufgelegt und aufgeweckt. Aufgelegt freilich oft, ja in der Regel, sich zu reiben, zu necken und zu streiten; aber der Streit gab kein Blut, am wenigsten böses, dei ihm, und ebensowenig bet denen, die den oft unsansten Streiter kannten. Er war ein Kiessel, der scharf anschlägt, aber Feuer gibt und Licht zündet. Und wenn er Andre disweilen hart anstieß, so duldete, ja liebte er es, auch selbst wieder hart angestoßen zu werden, und war zum Schlusse dem noch einmal so gut, mit dem er sich den Abend

tüchtig herumgezankt hatte. Eigenartig wie er war, liebte er in seinen Meinungen und Behauptungen das Paradoze, und trieb es gern bis auf die Spize, wo es zerplazen muß; wobei er aber die Heiterkeit, die dieß zu erregen pflegt, mit der liebenswürdigsten Gutherzigkeit über sich ergehen ließ.

Bei aller Derbheit nach außen lebte nämlich im Innern unfres Freundes ein zarter, milder, selbst bescheidener Sinn. Er trat immer fest auf, aber er drängte sich niemals vor. Er sühlte seiner als er sprach, und sprach von den Abwesenden freundlicher als bisweilen mit den Gegenwärtigen. Er hatte etwas Ritterliches in seinem Wesen, das, besonders Frauen gegenüber, ihn allerliebst kleidete. Aber auch, wo er in Männern, sei es den Geist achtete oder das Herz liebte, war in seinem Benehmen, unster allem Scherz und Necken, jene zarte Scheu zu demerken, wie sie dem Edeln gegenüber eben das Kennzeichen des Edeln ist.

Ja, er war ein seltener und ein coler Mensch, und es linsbert und schärft zugleich unsern Schmerz, daß wir mit dem Dichster sagen dürsen: Er war unser. Ja, er war unser: sein Herz gehörte dieser Stadt, gehörte seinen Freunden, gehörte bessonders dem Kreise an, in welchem ich diese Worte sprechen darf. Nichts betraf diese seine Vaterstadt, was ihn nicht mitbetraf; nichts widersuhr einem seiner Freunde in Lust oder Leid, das er nicht treu und innig mitempfunden hätte; diese Gesellschaft war der Ort, wohin er trug, wo er ausschüttete, was ihn innerlich beschäftigte, wo er seiner Neigung und Abneigung den freiesten Ausdruck gestattete.

Und dieser Schatz von Liebe und Treue, von Mittheilung und Mitgefühl, dieser reiche lebendige Geist, dieser sprudelnde Witz, dieses Ganze einer ursprünglichen, starken und guten Mensschennatur, ach, es ist für uns im Leben verloren, lebt nur noch in der Erinnerung, in jenem Heiligthum, das schon so manche uns theure Gestalt in sich aufgenommen hat. Daß er über desen Schwelle treten durste in voller Lebenskraft, mit raschem Schritt, nicht durch Alter gebeugt, noch durch Siechthum ausgerieben, ist die Fortsetzung jener Gunst der Natur und des Geschicks, die schon der Lebende genoß, und die wir ihm im Tode noch herzlich gönnen. Kommt sie doch auch uns zu Gute; denn nur um so frischer und ungeschwächter lebt und wirst nun sein

Bild in uns fort. Wir werden in guten Stunden seiner gedenken, wie sie noch schöner sein würden, wäre er da, und eben dieser Gedanke wird sie schöner machen; wir werden im Leide den Freund vermissen, dem wir es hätten klagen können, und indem wir es seinem Schatten klagen, wird es uns leichter werden; das Bild seiner Munterkeit wird uns ermuntern, seine Güte uns versöhnen, und so werden wir im Geiste mit dem Freunde durchs Leben wandeln, dis wir selbst in das Geisterreich eingehen, wohin wir ihm jett mit Thränen nachblicken.

Wohl alsbann jedem unter uns, wenn die Mitbürger, die Freunde uns so schwerzlich, wie wir und mit uns so Viele jett ihn, vermissen; wenn unser Vild in ihren Herzen eine so gute Stätte findet, wie das seinige in den unsern behalten soll; wenn sie, uns nahe gestanden zu haben, zu dem Besten zählen, das ihnen im Leben zu Theil geworden. Das ist ja das Siegel des Menschenwerths, nicht, wie viel Gut und Geld einer zurückläßt, noch wie viel Ruhm und Namen; sondern wie viel Leben er versbreitet, wie viel Liebe er gegeben und in andern Seelen geweckt hat. Und dieses Siegel, das sich nicht verfälschen läßt, kann einem Sarge nicht glänzender aufgedrückt werden, als es die Theilnahme von nah und sern, einer ganzen Stadt und Gegend, dem Sarge des Freundes aufgedrückt hat, von dessen Grabe wir tief erschüttert, und doch innig erhoben zurücksommen.

Worte des Andenkens an Friedrich Wilhelm Stranß, geboren zu Ludwigsburg den 24. Juni 1810, gestorben zu Darmstadt den 21. Februar 1863.

Nach seiner Beerdigung am Morgen des 24. Februars im Kreise der Familie gesprochen.

## Meine Lieben!

Wir haben nicht gewünscht, daß an dem Grabe, von welchem wir zurückehren, eine Leichenrede gehalten werde, weil der Geistliche, der den Verstorbenen dahin geleitete, doch nicht in der Lage gewesen wäre, über ihn aus genauerer Kenntniß seiner Person, seines Lebens und seiner Gesinnungen zu sprechen. Aber ganz zu schweigen über einen Wann wie der uns Entrissene, wäre unsrecht, und ich insbesondere müßte mich einer schweren Pslichtverslezung schuldig achten, wenn ich die Todtengabe eines Gedächtniswortes, die ich schon manchem Freunde gespendet, dem Bruder darzubringen versäumte. Wan sagt wohl, der Schwerz sei stumm und drücke sich nur in Thränen, nicht in Worten aus. Es ist so; aber er soll nicht stumm bleiben; nachdem er sich in Thränen ausgeschüttet hat, soll er auch zum Worte kommen, soll durch lichte Gedanken sein Dunkel erhellen und überwinden.

Auf uns freilich dringt heute der Schmerz in doppelter Richtung ein: wir haben nicht blos den Tod des Dahingegangenen, sondern auch sein leidensvolles Leben zu beweinen. Ach, er war keiner von den Glücklichen; ihn hat der Tod nicht aus frischem kräftigem Wirken herausgerissen, nicht von der Tasel des Genusses abgerufen, er hat nur langjährigem Leiden, einem Leben voll Entbehren und Dulden ein Ende gemacht. Und dieses

Loos traf den Entschlafenen um so schmerzlicher, je mehr er von Anfang zu einem ganz andern berufen schien. Wit wie reichen Gaben hatte die Natur ihn ausgestattet. Mit diesem hellen scharfen Verstande, diesem festen, unbeugsamen Willen, diesem ge= raden, treuen Herzen, diesem heitern und freien, für den Scherz wie den Ernst des Lebens geöffneten Sinn. Dabei eine Arbeitsfraft, die nicht zu ermüden war, ein Körper, ursprünglich so ge= fund und ftark, daß fräftige Altersgenossen neben ihm als Schwächlinge erscheinen konnten. Was schien einer solchen Naturausstattung, was der Ausbildung, die er ihr geben, den Fertigkeiten und Renntnissen, die er, weit über den Kreis seines nächsten Berufs hinaus, gesammelt hatte, nicht erreichbar, welche Stellung in ber Gesellschaft, welche Wirksamkeit auch in's Allgemeine, für die großen Interessen bes Staats und ber Menschheit, schien sich ihm zu öffnen. Aber mitten im ersten Anlauf zu solchem Riele, mitten im Ringen nach dem sichern Boden einer bürgerlichen Eriftenz, sah er sich durch eine tückische Krankheit 1) niedergeworfen, die erft fein Leben zu bedrohen schien, dann es ihm nur mit der Gewißheit wiederaab, daß an eigentliche Gesundheit nicht mehr zu denfen sei.

Welch ein Verhängniß für einen jungen, ebenfo ftrebenden als begabten Mann. Er fand sich in die Lage des Bogels versett. bem eine Schwinge abgeschoffen ift, und ber fich nun auf bas seiner Natur ursprünglich widerstreitende Leben der unbesiederten Geschöpfe einrichten muß. Der zum raschen tühnen Sandeln Angelegte foll fich zum Dulben bequemen; ber zum Streben nach ben Gütern des Lebens Berufene fich auf's Abwehren seiner Uebel beschränken; der zum mäßigen, doch frischen Genuß Aufgelegte foll entbehren, immer wieder entbehren lernen. In dem reichen, vielfachen Orgelwerke des Menschenlebens hatte dem Dahingegangenen das Schickfal das Eine Register gezogen, auf welchem mit großen schwarzen Buchstaben Entsagung geschrieben steht. Ach. bas ift ein trübseliges Register für ein gewöhnliches Menschenohr, das volleren Rlang, bunteren Reiz, raschen Wechsel begehrt. Aber es ist ein Register, das auch seinen Meister verlangt, sich seinen Meister bildet. Es lassen fich mittelft desselben Tone hervorbrin-

<sup>1)</sup> Gin Bergleiben.

gen, so tief und innig, wie kein anderes Register sie kennt. Wer die ihm auferlegte Entsagung recht als seinen Beruf auf sich nimmt, der kann mittelst ihrer eine Gemüthsversassung sich errins gen, um welche Glücklichere ihn beneiden dürfen.

In diesem Sinn, als eine Aufgabe, die ihm von höherer Sand gestellt war, und in beren Lösung er seine Menschenpflicht erfüllte, hat der Verewigte sein Leiden aufgefaßt. Er entwarf sich eine seinem körperlichen Zustand angepaßte Lebensordnung, und an dieser hielt er mit eiserner Strenge fest. Da ihm das Wir= ten in's Große verwehrt war, suchte er im Rleinen sich treu zu erweisen: umgekehrt, da er mit dem Schmerz im Großen sich vertraut gemacht hatte, fochten ihn die kleinen Plagen des Lebens wenig an; ba ihm bas, was die Menschen gemeinhin Genuß nennen, versagt war, wußte er aus dem Geringsten kleine bescheidene Freuden zu ziehen. Während wir nur ein Auge dafür hatten, wie viel er entbehrte, schien er nur Sinn bafür zu haben, wie viel ihm doch noch geblieben war. So tam es, baß biefer Schwache Kräftigere stärken konnte, an diesem Darniebergeworfenen Aufrechtstehende eine Stüte fanden, diefer Mitleidswerthe und Trostbedürftige noch Trost für Andere übrig hatte.

Aber möglich war dieß nur durch zweierlei. Erstlich da= burch, daß er feinem Geiste früh eine Ausbildung gegeben hatte, von der er später als von einem reichen Rapitale zehren konnte. Daß er schon in Jahren, wo sonst die Jugend als Erholung nur bie Zerftreuung tennt, bie seinige im Studium ernfter Werke, bes Besten der einheimischen und fremden, der alten und neuen Lite-Daß er seine Gedanken neben ben Gegenständen ratur fand. seines kaufmännischen Berufs von jeher gerne ben höchsten Aufgaben des menschlichen Nachdenkens, den Fragen über die Natur und Bestimmung bes Menschen, die richtige Borstellung von dem Wesen der Gottheit zugewendet und darüber scharf und selbst= ftändig geforscht hatte. Daß er an den Angelegenheiten der Bolker, des deutschen insbesondere, von früh auf einen Antheil nahm, dessen belebende, herzerweiternde Araft ihm über manche trübe und thatlose Stunde seines späteren Lebens hinweghalf und sei= nen Sinn vor bem Einschrumpfen bewahrte. Möglich war es für's Zweite nur baburch, daß er seine Kraft nie burch Sinnengenuß erschöpft, vielmehr durch angestrengte Thätigkeit gestählt hatte.

So konnte er den starken sesten Sinn, der ihn unter glücklicheren Umständen zu kühnen Lebensunternehmungen geführt haben würde, nun als Standhaftigkeit gegen das Unglück kehren; so die Erholung und Erfrischung, die er auf dem Wege der Sinne nicht mehr finden konnte, auf geistigem Wege sich verschaffen.

Sein Leben ift uns ein Beispiel von zwei scheinbar entgegengesetten Wahrheiten. Für's Erste freilich von der alten, wie nichts ber Mensch bem Schickfal gegenüber ift, wie ein Hauch von diesem hinreicht, um die ftolzesten Gebäude menschlicher Strebungen und Entwürfe wie Rartenhäuser über einander zu werfen. Kur's Andere aber auch von der feltener erkannten Bahrheit, wie gegen ben hellen ruhigen Sinn, gegen ben reinen festen Willen, das Schicksal doch nichts vermag, wie es höchstens die Form des menschlichen Sandelns andern, feinen Gehalt aber und feinen Werth, ja selbst das daraus dem Menschen erwachsende Wohlge fühl, nicht beeinträchtigen tann: wie es überhaupt in allen Gestalten, als Glück oder Unglück, Gesundheit oder Krankheit, Reichthum oder Armuth, nichts andres ist, als nur eine verschieden geformte Veranlassung für uns Menschen, unsere Kräfte zu üben, fo oder fo, im Großen ober Kleinen, als Handelnde oder Dulbende, unfere Aufgabe zu lofen, unfere Bestimmung zu erfüllen.

Aber eine leichte Aufgabe, eine lockende ist es nicht, die un= ferem Dahingeschiedenen zugefallen war, und er hat es überdieß verschmäht, sie sich durch Mittel, die er nicht für die rechten hielt, zu erleichtern. Nie hat er nach jenen Trostgründen gegriffen, die keinen andern Beweis hinter sich haben, als den Bunsch des schwachen Menschenherzens, daß es so sein möchte; nie hat er sich bei einem Glauben beruhigt, nur weil alle Andern ihn auch hatten: bis zum letten Athemzuge hat er sich nur an dasienige halten wollen, was er entweder felbst leisten, oder was er als begründet in der allgemeinen Ordnung der natürlichen und der menschlichen Dinge begreifen konnte. Aber mit dieser Ablehnung des Trostes aus dem unbekannten Jenseits hat er es nicht fo gemeint, daß bemnach der Mensch im Diesseits ohne Verantwortung nach Lust und Belieben schalten dürfe; sondern viel= mehr in bem Sinne, bag er bie ihm gegonnte Strede Lebens um so emsiger anbauen, in diese kurze Frist den Gehalt einer Ewigfeit zusammenzudrängen suchen muffe.

Und von folchem gewiffenhaften treuen Arbeiten hat ihm auch die lohnende Frucht nicht gefehlt. Er brachte es dahin, nach bem harten Schlage, der durch fein Erfranken feine Entwürfe betroffen hatte, doch fein Saus schließlich wohlbestellt zu hinterlassen. Er sah die Mühe und Sorge, die er sich mit der Erziehung feiner vier Sohne gemacht hatte, burch ihr Gebeihen und Wohlverhalten von Jahr zu Jahr mehr belohnt: sah wenigstens die brei älteren von ihnen durch sein vorsorgliches Betreiben in hoffnungreiche Lebensbahnen eingeleitet. Ihr habt freilich an diesem Bater Unersetliches verloren, liebe Kinder; euch wäre seine treue Mahnung, seine umsichtige Leitung noch lange zu wünschen gewefen: aber preiset euch glücklich, daß er euch wenigstens so lange erhalten geblieben ift, um euch allen das volle Bild feines We= fens in der Seele zu laffen, um auch dem jüngsten von euch noch das Gepräge seines Geistes und Sinnes aufdrücken zu können. Dieses Gepräge lasset nie an euch verwischen, dieses Bild nie verbleichen: gedenket, wenn eure junge Kraft in der Arbeit er= matten will, was euer Bater mit leidensmüdem Körper noch gearbeitet hat; ftellet euch, wenn euch Bersuchung loden will, sein ernstes Angesicht vor, das er nicht erft im Leiden angenommen, nein, mit dem er schon in der Bollfraft der Jugend alles Ge= meine und Niedrige weit von sich gewiesen hat. Trachtet barnach, eines folchen Baters würdige Sohne zu fein; gebt allen benen, die ihn gekannt und geschätzt haben, Anlag, dereinst zu benken, wie euer Bater sich freuen würde, wenn er sehen konnte, was aus euch geworden; suchet auch eurer Mutter, so viel an euch ift, zu ersetzen, was sie in eurem Bater verloren hat.

Das freilich dachtest du nicht, du gute Frau, an jenem Hochzeitmorgen, als ich den jetzt Verblichenen während der Vorbereistungen zur Trauung über einem philosophischen Buche traf 1), daß dem-schönen Worgen so trübe Tage, und in so kurzer Frist, solzen würden. Es war ein ernstes Loos, das du damals aus der Schicksalzune zogst, und hättest du alle die Nächte der Sorge und des Jammers vorausgesehen, die du mit dem leidenden Gatzen durchwachen solltest, es könnte dir's Niemand verargen, wenn

<sup>1)</sup> Es war Spinoza's theologisch-politischer Tractat in der Uebersetung von Conz.

du die Hand zurückgezogen hättest. Aber heute, wenn du noch wählen dürftest, würdest du das mit ihm getheilte ernste Loos gewiß nicht gegen ein beiteres ohne ihn vertauschen wollen. möchtest die Erinnerung an ihn, an das Leben mit ihm, um Alles nicht missen: du fühlft, wie gerade in dem Leiden mit ihm fich neue Kräfte, Kräfte bes Tragens und Dulbens, des Raths und Troftes, in dir entwidelt haben, die ohne das unentfaltet geblieben wären; du erkennft, wie im Laufe ber trüben Tage, die bu mit ihm zu durchwandeln hattest, im Tausche leiblicher Hulf= leistung von beiner und geiftiger Handreichung von seiner Seite. eure Gemüther in einander verwachsen find, wie diek bei keinem andern Lebensgange der Kall gewesen wäre: du siehst dich durch dieses prüfungsvolle Leben auf eine Höhe gehoben, wo Bieles, das Andere noch beklemmt und drückt, dir nichts mehr anhaben fann.

Was ich, der Bruder, an dem Dahingegangenen verloren habe, wiffet ihr zwar alle auch, doch ganz weiß es nur ich felbst. Daß er mir in jeder Lebensnoth eine Zuflucht war, in jedem Sturme ich mich an ihn, das scheinbar gefnickte Rohr, das aber eine starte Eiche war, halten konnte, in jedem Zweifelsfalle bei ihm den treusten und weisesten Rath fand, das ist zwar viel, doch noch lange nicht Alles. Wie selten stehen zwei Brüder, von denen der eine Geschäftsmann ift, der andere Gelehrter, über das Bluts- und Freundschafts-Verhältniß hinaus auch in wirklich innerlichem Rusammenhang. Und wie war dieß bei uns beiden von ieher der Kall. Meine missenschaftlichen Bestrebungen hat keiner meiner gelehrtesten Freunde tiefer verstanden, gründlicher gewür= bigt. Für das, was ich schrieb, war mir kein Leser ohne Ausnahme wichtiger als er. Sein Urtheil war zwar freilich immer bas des Bruders, ach! des auch sonst so nachsichtsvollen Bruders: aber immer konnte ich mir doch genau daraus entnehmen, ob ihn etwas im Innersten berührt hatte, ober nicht, und nur wenn sie diese Probe bestanden hatte, war ich mit einer Arbeit zufrieden. Diefer Lefer, diefer Freund und Rathgeber, wird mir von jest an fehlen: wie uns allen, in welchem Grade und welcher Art von Berwandtschaft und Freundschaft wir zu ihm geftanden haben mögen, sein treues Berg, sein heller Blid, sein fester, unerschüt= terlicher Wille fehlen wird.

Doch warum benken wir nur an uns, und nicht vor Allem an ihn? Hätte er etwa noch länger leiden sollen, um uns noch länger wohlzuthun? Und hat er uns denn nicht so schon genug Gutes gethan und hinterlassen? Danken wir also der höhern Fügung, die über uns waltet, daß sie uns ihn und mit ihm so vieles Gute geschenkt hat; danken wir ihr, daß sie ihn uns, wenn auch in gebrochener Hülle, so lange gelassen hat, als er noch wirken konnte; danken wir ihr aber auch dafür, daß sie ihn nicht über Bermögen geprüft, daß sie, als seine Ausgabe gelöst, sein Tagewerk vollbracht, das ihm auferlegte Maß von Entbehrungen und Leiden voll war, die ersehnte Schlasensstunde ihm nicht länger verzögert hat.

IV.

Zustinus Kerner.



1

Seit einer Reihe von Jahren ist es zur stehenden Sitte bei mir geworden, jeden Herbst womöglich einige heitere Tage zu einer fleinen Fugwanderung nach Beilbronn und Weinsperg zu benuten. Beilbronn ift ber Mittelpunkt ber Bürtembergischen Weinlese; Morgens in der erften Frühe schon wird man da von dem Geräusche der Winzer geweckt, welche zu ihrem Tagewerke ausziehen; den ganzen Tag hindurch tnallt und wiederhallt es von Freuden= schüffen auf den umgebenden Rebhügeln; mit dem Anbruche der Dunkelheit beginnen Raketen und anderes Feuerwerk ihr leuchtenbes Spiel; bis endlich mit ber Nacht die zur Stadt führenden Wege und Straßen sich von den Zügen beleben, die unter Factel= licht und Gefang aus ben Beinbergen zurud nach Sause kehren. Mittlerweile hat schon Nachmittags der geräumige Saal auf dem benachbarten Wartberge fich zu füllen angefangen; bald ftellt Mufit sich ein, und der tägliche Herbsttanz beginnt, an welchem junge Raufleute des gewerbsamen Seilbronn, junge Officiere der dortigen Garnison, Studenten in den Herbstferien, und Gafte aus andern Landestheilen, die den Herbst in seiner eigentlichen Resibenz mitmachen wollen, mit den Schönen der Stadt und Umgegend sich veranügen.

Wer aus diesem Gewühle wieder etwas in's Engere zu kommen wünscht, der wandert wohl auf einen Tag in das eine Stunde von Heilbronn entsernte Weinsperg hinüber. Auch hier ist man mitten in der Weinlese: aber das Städtchen ist viel kleisner; der reichen Weinbergbesitzer, die glänzende und lärmende Herbste geben, wenigere; der Zusluß von Fremden nicht so bedeutend, wie in Heilbronn. Durch ein Stück der schattigen Kastanien-Allec, welche die Oftseite der Stadt umgibt, zwischen anmuthig angelegten Gärten mit der üppigsten Begetation, an dem alten Gottesacker vorbei, über dessen Mauer hie und da noch ein steinernes Kreuz oder sonstiges alterthümliches Denkmal heraus-

steht, gelangt der Wanderer, nachdem er eine halbe Stunde in ber fruchtbarften Ebene fortgegangen, an eine Stelle, wo bie Straße zwischen Weinbergen allmählig ansteigt, und als Ziel einen Durchweg zwischen zwei in einander sich verlaufenden Sügeln zeigt. Ist man oben, so öffnet sich die Aussicht in das Weinsperger Thal — ich werde es nie vergessen, wie bei meiner ersten Wanderung dahin, es war im Frühling, mich an dieser Stelle aus einer mit Waldbäumen bewachsenen Schlucht links von der Strafe herauf die Brufe der lieblichften Bogelfehlen empfingen; fie waren Borboten bes vielen Lieben und Anmuthigen, was mir in diefem Thale damals und fpater wiederfahren follte. Auch hier fieht das Auge, außer ben Wiesen und Aedern in der Cbenc, nur Beinberge rings auf den Sügeln angepflanzt; namentlich ist jener dort, der gerade vor uns am meisten in die Augen fällt. fast durchaus mit Reben bebeckt. Diefer Sügel, einzeln stehend, breite, oben gestutte Regelform, auf der obern Blatte eine Berg= ruine, halbverfallene Thurme und Mauern, ift kein anderer, als die gepriesene Weibertreue.

Bon Bürger volksthümlich gemacht, ift biefes Alterthum in neucster Zeit durch einen andern Dichter, der sich an feinem Jufe anfiebelte, den Weinsperger Oberamtsarzt, Justinus Kerner, in Schwung gebracht worben : kleine Steine von bem Gemäuer murben in Ringe gefaßt, welche von Frauen und Jungfrauen weit und breit im deutschen Lande eifrig gesucht wurden, und eine Summe ausammenbrachten, die Kerner fofort zwedmäßig benutte. um die Ruine durch Wege zugänglich, durch Ruheplätze bequem. und durch Anpflanzung von Gesträuch und Blumen, Aufstellung von Windharfen und dergleichen anmuthig und romantisch zu Bielleicht treffen wir es heute, daß die Weinsperger gerade ihren sogenannten allgemeinen Serbst auf der Weibertreuc feiern, mas feit der Rernerschen Berschönerung des Plages jähr= lich zu geschehen pflegt. Möglich, daß die drei Herren, die uns auf der Sohe begegnet find, nach Seilbronn geben, um Feuerwerk bazu einzukaufen; wenigstens glaubte ich unter ihnen den alten Chemitus zu erkennen, ber gewöhnlich dabei geschäftig ift. es ihm aber dießmal nur nicht ergehe, wie vor einigen Jahren! Ich war damals mit Anbruch der Racht im Kernerschen Hause angekommen. Alles war noch auf der Burg bei der Berbstfeier;

bald aber kam die Tochter des Hauses in sichtlicher Gemüthsbewegung von da zurück. Der Chemikus hatte das selbstbereitete Feuerwerk abzubrennen angesangen; er hatte sich zu diesem Ende auf die Zinne eines alten, dachlosen Thurms gestellt, um und in welchem ein zahlreiches Publicum versammelt war: aber siehe da, statt aufwärts zu steigen, suhren seine Raketen, Schwärmer und Leuchtkugeln alle abwärts unter die bestürzten Zuschauer, von welchen nun der Künstler für seine Mühe schlechten Dank einärntete. Sie könnte weinen über den Unsall des guten alten Hausfreundes, und habe das Ding nicht mehr länger mit anssehen können, sagte das tressliche Mädchen: und doch konnte sie zwischendurch sich des Lachens nicht ganz erwehren — ein ächtes Dichterkind.

Doch so weit sind wir eigentlich noch nicht: wir stehen noch auf der Anhöhe, von welcher aus wir die Weibertreue zum erften= male erblickten. Eine gute Strecke noch zieht sich von da aus ber Weg, zuerft abwärts, bann eben, bis man berfelben nabe kommt, und indem man rechts hart an ihrem Juke vorbeigeht, thut sich allmählig Weinsperg hervor, das sich bisher hinter dem Berge gehalten hatte. Das Städtchen bietet wenig Schönes: eng gebaut, mit frummen Gaffen, hängt es auf ber letten Sentung des Hügels uneben da; der Marktplatz selbst ist ein jäher Abhang, der sich oben in ein Gestäffel verliert, über welchem die alte Rirche ihren Ort genommen hat. Jett find die Gaffen noch überdieß verengt burch die Rufen, welche, die getretnen Trauben zu empfangen, längs ben Häufern aufgestellt sind, und zwischen welchen sich Karren und Lastträger mit immer neuen Ladungen zur Relter brängen. Frembe Weinkäufer stehen da und bort; Ortsbeamte dabei, den Fremden Ausfunft und Rath, den Ginheimischen Anweisung und Befehl ertheilend. Wer aber ift ber große, ftarfe Mann im schwarzen Rode mit bem biden Stod aus Bambusrohr, ber aus jenem Sause tritt, von Allen gegrüßt, und Alle wieder grußend über bie Strafe geht, um bort in einem andern Saufe zu verschwinden? Er schreitet derb und sicher da= her: und doch wie in Gedanken; er ist den Leuten freundlich: und doch fieht man seinem ruhigen Ernst an, daß ihm ihr Treiben gleichgültig ift; er macht ben Einbruck eines weisen Mannes.

Wer mag es sein? — Erinnert euch doch: wo sind wir

benn? In Weinsperg: und wer anders könnte da so aussehen, als Justinus Kerner, der Dichter, der Freund der Geisterwelt, der Arzt, der jetzt in der Morgenstunde seine Krankenbesuche macht?

Wie? Kerner, dieser corpulente Mann? Es ist nicht mögslich! so haben wir uns den Mann gar nicht gedacht. Ein Geistersseher muß ganz anders aussehen: schmächtige, abgehärmte Gestalt, hohle Wangen, hervorgetriebene, düsterglühende Augen muß er haben; aber diese robuste Figur, dieses runde, volle Gesicht, dieses ruhige Auge — das kann Kerner nicht gewesen sein.

Gut; bort tritt er eben wieder aus dem Hause, nun will ich ihn anreden, und Ihnen die Ueberzeugung verschaffen, daß er's wirklich ist; dabei werden Sie zugleich durch genauere Betrachtung bemerken können, daß der, freilich etwas settgewordene, Kopf die zartesten und geistreichsten Grundlinien hat; daß die Hand, wenn er sie mir reichen wird, die seinste und zierlichste ist, und daß dieses braune Auge, unter den kleinen, in Schildstrot gesaßten Gläsern hervorblickend, ganz darnach aussieht, zwar nicht Geister zu sehen, was ihm auch meines Wissens noch nie zu Theil geworden ist, wohl aber, sich in stillem Sinnen unter den Bildern einer Geisterwelt zu verlieren.

Nun begreifen wir aber vollends nicht, fahren die Begleiter fort, nachdem er weggegangen, wie dieß Kerner sein soll, der Sie so herzlich umarmt, und so freundlich mit Ihnen gesprochen hat. Sie sind ja doch — nun — Sie gehören doch nicht zu den Gläubigen des Dr. Kerner; vielmehr, wie Kerner an der Spize der Gläubigen im strengsten Sinne, so stehen Sie — Sie nehmen uns dieß nicht übel — oder so stellt man Sie doch wenigstens —

Die Begleiter wollen sagen: so stehe ich an der Spite der Ungläubigen; nun meinetwegen; und daß diese Extreme sich hier freundlich berühren, was ist denn daran so Wunderbares? Freislich ging das auch nicht gleich von Anfang so gut; als er versnahm, daß ich vom Glauben — damals nur erst an die Seherin von Prevorst — zum Zweisel übergegangen war: da wurde der gute Doctor sehr böse, und stieß harte Reden gegen mich aus. Auch mir that es weh, in ein Verhältniß, wie das unsrige die dahin gewesen, durch Zweisel und Verschiedenheit der Ansicht einen Bruch gemacht zu haben.

Es war zu Anfang meiner Universitätsjahre: ohne eine mir zusagende Leitung meines philosophischen Triebes, hatte ich mich von den Steppen Kant's und seiner Ausleger nach den saftigeren Triften der Naturphilosophie hinübergezogen, und von da selbst in die geheimnisvollen Bälder des alten Jakob Böhme mich verirrt. So eben erst aus der Dumpsheit und unsteten Träumerei ber Beriode zwischen bem Knaben- und Jünglings-Alter zu festerem Selbstbewußtsein gediehen, glaubte ich eben in diefer Unmittelbarteit des Gefühls die Bahrheit zu befigen, und konnte nicht einsehen, wozu alle die Umftande und mißtrauischen Bortehrungen, womit Kant an das Erkennen der Dinge herantritt. Beit ent= fernt, die Fragen und Brobleme dieses Denkers zu begreifen, begriff ich schon das nicht, warum dergleichen nur überhaupt aufgeftellt werben. In folder Stimmung, wie mußte Schelling's intellectuelle Anschanung, Jakob Böhme's unmittelbarer Blick in die Tiefen der Gottheit und Natur, mich ansprechen und begeistern! Bon welcher Seite ich Schelling einzig auffaßte, erhellt daraus, daß ich nicht begriff, wie er mit Jakobi, dessen Gefühlsund Glaubensphilosophie mir gleichfalls lieb war, nur jemals habe in Streit gerathen konnen. Bei biefer Stimmung konnte es nicht sehlen, daß ich nicht in Rurzem Jakob Böhme'n über Schelling stellte. Bei Letterem zeigte bas unmittelbare Unschauen fich nur als Einen Punkt, von welchem alles Uebrige in ber Beise des vermittelten Erkennens abgeleitet wurde: ja felbst für jenen Einen Bunkt erschien der Ausdruck: Anschauung, bald als ein bloges Bild, und in der That schien auch dort nur ein Erkennen vorhanden zu sein, das man sich von der gewöhnlichen mittelbaren Erkenntniß des Wefens der Dinge nicht allzu verschieden denken durfte. Böhme dagegen redete durchaus als Seher, als Einer, dem das Auge aufgethan ift, die lebendigen Kräfte im eigenen Innern und in der Natur zu erblicken, wie fie "auf= und niedersteigen, und fich die goldnen Gimer reichen". Ich hatte bis dahin in kindlichem Sinne, von einfach religiöser Erziehung her an die Bibel als an Gottes Wort geglaubt; jest bekam ich an die Aussprüche Jakob Böhme's einen so streng supranaturaliftischen Glauben, wie nur jemals Einer an Propheten und Apostel gehabt hat: ja, seine Erkenntniß schien mir theils zu tieferen Gründen hinabzusteigen, theils das Gepräge des unmittel= baren Geoffenbartseins entschiedener an sich zu tragen, als die Bibel selbst.

Aber der Wunsch einer unmittelbaren Erkenntniß des Wahren und Göttlichen war damit doch nur scheindar befriedigt. Hatte der Prophet für sich auch unmittelbar in die Tiesen der Gottheit geschaut: so konnten doch wir uns eines Gleichen nicht rühmen; seine Erkenntniß war, in ihrem Uebergange auf uns, für uns eine vermittelte. Und vermittelt noch dazu über eine so bedeutende Klust der Zeit herüber, durch das unlebendigste Mittel, die todte Schrift. Gab es nicht in der Gegenwart und in einer für uns erreichbaren Nähe einen Seher, den wir unmittelbar selbst sehen und sprechen, und durch persönliche Berührung mit ihm sein Schauen gleichsam zu dem unsrigen machen konnten?

Es ift flar, daß wir auf diesem Standpunkte auf die Somnambülen aufmerksam werden mußten, von denen in den nächst= vergangenen Jahren, namentlich auch in Schwaben, viel die Rede gewesen war. Eschenmager's Archiv und andere Bücher dieser Art murden zur Sand genommen; die uns aber für unfer bamaliges Bedürfniß bald zu medicinisch gehalten, bald zu geschmadlos geschrieben waren, ober, an Aeußerlichkeiten sich aufhaltend, nicht bis in die Tiefe hinabreichten, um welche es uns einzig zu thun war. Bon allen diefen Schriften wesentlich unterschieden, gewährte uns Kerner's Geschichte zweier Somnambulen die willkommenste Nahrung. Mit der Phantasie und dem harmlosen Glauben des Dichters waren hier die Reben eines magnetisch ge= wordenen Naturfindes aufgefaßt und wiedergegeben, welche über ben innern Zusammenhang und Rapport aller Dinge, über die unfichtbare Belt der guten Geifter, und über die Seligkeit des innern Schauens in gemüthlichster Weise sich ergingen, und in Die empfängliche Jünglingsfeele einen rofenfarbenen Schein berüberwarfen. In nächtlichen Stunden, wenn die Mitbewohner unsers klösterlichen Zimmers schliefen oder sonst entfernt waren, las ich mit zwei Freunden das bereits für mich gelesene Buch; wobei wir uns indeß ebensosehr an dem Naiven und Komischen in demfelben ergötten, als durch das Ernste und Bedeutende ergriffen wurden.

So sehr uns aber diese Lecture befriedigte, so war es doch wieder nur auf eine Weile, und um so stärker mußte sich balb das Gefühl einstellen, daß wir auch hier nur mit einem todten Buchstaben, mit keiner lebendigen Anschauung und Gegenwart, es au thun hatten. Unruhig warf sich daher auf's Neue der Trieb suchend herum. Der Anhang zu dem erwähnten Kernerschen Buche hatte uns auf gewisse tiefere Bestandtheile des Volksaberglaubens, und auf Bersonen unter dem Volke, Schäfer und deral.. als Befiger von Kräften und Wahrnehmungen aufmerksam ge= macht, welche auf ein innigeres Verhältniß dieser Menschen zur Natur, zum Urquell aller Kräfte, hinzuweisen schienen. Horst's Rauberbibliothet und ähnliche Bücher unterstütten biefe Richtung. Bald kamen wir einer Wahrsagerin auf die Spur. die einige Stunden von der Universitätsstadt sich aufhalten sollte. Wir fuhren hin — die drei Freunde, zum Theil jett auf ganz anderen Bahnen bes Denkens und des Lebens, werden mir doch erlauben, daß ich ihnen im Andenken an diesen Tag noch heute die Hand brude; benn Jeber von ihnen wird mit mir biefen Tag. fo felt= fam dieß auch klingen mag, zu den schönsten seines Lebens gählen. Es war schon Ausgangs Februar, aber noch tiefe Schneebahn und strenge Kälte. Im frühen Worgen mochten wir etwa eine Stunde gefahren sein, als Giner von der Gesellschaft, der fich nicht gehörig verwahrt, und von Anfang an das Gefühl nicht beachtet hatte, auf einmal seine Hände so erfroren fand, daß jede Empfindung aus benselben gewichen war. Alsbaldiges Einreiben mit Schnee wollte nicht verfangen, sondern trieb ihm die Kälte noch überdieß so sehr gegen die innern Theile, daß er einer Ohnmacht nahe war, und der kalte Schweiß ihm auf der Stirne stand. Rum Glücke waren wir in der Nähe eines Dorfs, in deffen Schenke wir den Freund brachten, ihn im warmen Wirthschaftszimmer auf eine Tafel legten, und ein Deckbett über ihn breiteten, unter welchem er mit geschlossenen Augen in einer entschiedenen Schwäche balag. Wir fragten nach einem Wundarzt; ein folcher sei nicht im Orte, wurde uns erwiedert, aber ein Schäfer, der für Blut, Brand, und so wohl auch für Frost zu thun wisse. Gin Schäfer mit geheimnifvollen Beilfräften — bas flang an unfere bamaligen Gebanken und Wünsche bedeutungsvoll an. Der Schäfer erschien: ein Mann in mittleren Jahren und von mittlerem Wuchse, verständigem, aber redlichem Gesichte. Befragt, ob er wohl den Freund so weit herzustellen hoffe, daß dieser die Reise

mit uns fortzusehen im Stande ware? erwiederte er lächelnb, balb würde berselbe ber Frischeste und Gesundeste von uns Allen sein. Sofort nahm er die Bande bes Erfrankten unter ber Dede her= vor, strich, einen Spruch murmelnd, wiederholt mit den Fingern über dieselben, und legte fie unter die Decke zurud. Mag man nun von der Sache denken wie man will: gewiß ist, daß nach höchstens fünf Minuten unser Freund sich erhob, wieder hell und munter um sich blickte, und versicherte, daß er bei der Manipula= tion des Schäfers die Empfindung gehabt, als zöge mit beffen Strichen ber Schmerz aus seinen händen hinaus; ber fich sofort auch aus den innern Theilen verloren habe. Begeiftert feten wir uns mit dem schnell Genefenen zu einem Trunte Wein, den Schäfer in unfrer Mitte, der durch seine körnigen Reben und gesunden Ansichten uns vollends für sich gewann, und dem ich beim Abschiede mit halb abergläubischer Berehrung ein seidnes Tuch schenkte, das ich um den Hals trug, und auf einer Reise in da= maliger Rälte wohl hätte selber brauchen können. Es war uns feltsam zu Muthe im Beiterfahren; am Biele einer Reise von sechs Stunden hatten wir das Wunderbare erwartet: und nun trat es durch die Nöthigung des sonderbarften Rufalls schon nach ber erften Wegestunde uns entgegen. Soberes, bas fühlten wir, konnte uns für heute nicht mehr begegnen: und doch waren wir glücklich genug, hernach auch von der Wahrsagerin so viel Merkwürdiges und zum Theil Zutreffendes über Bergangenheit, Gegenwart und Aufunft zu vernehmen, daß unsere Freude und Begeisterung für die Dauer des ganzen Tags ausreichende Nahrung hatte.

Um dieselbe Zeit war es nun ungefähr auch, daß sich im Lande die Kunde verbreitete, in Weinsperg bei Dr. Kerner besinde sich eine Somnambüle, die im schlaswachen Zustande mit einem abgeschiedenen Geiste verkehre, auf dessen Angaben sie bereits eine merkwürdige Entdeckung, ein verborgenes Actenstück betreffend, gemacht habe. Das war es ja nun, wohin längst unsere Wünssche zielten. Eilig schrieb ich an einen Verwandten in Weinsperg um Auskunft, der mich in der Antwort im Auftrage Kerner's an Eschenmaher wies. So kamen wir in das Haus dieses damaligen Tübinger Prosessiors, der uns als gläubige und wisbegierige Schüler gütig aufnahm, und uns von den, durch Kerner ihm

mitgetheilten Protofollen Einsicht gewährte. Die Ofterferien ma-Mit dem bewährtesten und gleichgestimmten meiner Freunde eilte ich nach Weinsperg. Damals war es, als mich beim Eintritt in das Thal die Bögel so freundlich begrüßten. war mit meinem Bater, der zur Frankfurter Meffe reifte, bis Heilbronn gefahren: es war ein feierlicher Augenblick, als wir Abschied nahmen; denn ich hatte das Gefühl, von ihm aus nun= mehr den geheimnisvollsten und schauerlichsten Weihen entgegen= zugehen, mit der unsichtbaren Welt in eine bisher vergebens ersehnte Verbindung zu treten. Rerner empfing mich mit väterlicher Güte, und stellte mich bald ber Seherin vor, die in einem untern Rimmer seines Hauses wachend zu Bette lag. In Kurzem aber verfiel sie in den magnetischen Schlaf, und ich hatte so zum ersten Male ben Anblick biefes merkwürdigen Zustandes, und zwar in feiner reinsten und schönften Geftalt. Das leibenvolle, aber ebel und zart gebildete Gesicht von himmlischer Verklärung übergoffen: die Sprache das reinste Deutsch; der Bortrag fanft, langfam, feierlich, musikalisch, fast wie ein Recitativ; der Inhalt überschweng= liche Gefühle, die bald wie leichte, bald wie dunkle Wolken über bie Seele zogen und wieder zerflossen. — bald stärkere bald sanftere Luftzüge durch die Saiten einer Aeolsharfe, — Unterhaltun= gen mit und über selige ober unselige Geister, mit einer Wahr= heit durchacführt, daß wir nicht zweifeln konnten, hier wirklich eine Seherin, theilhaftig des Verkehrs mit einer höheren Welt, vor uns zu haben. Bald machte Kerner Anstalt, mich mit ihr in magnetischen Rapport zu seben: ich erinnere mich keines gleichen Augenblicks in meinem Leben. Fest überzeugt, daß, sobald ich meine Hand in die ihrige legte, mein ganzes Denken und Wesen offen vor ihr baliegen würde, kein Rückhalt, keine Ausflucht mehr, wenn Etwas in mir ware, das ich zu verbergen Grund hätte: es war, wie wenn man mir das Brett unter den Füßen wegzöge und ich in's Bodenlose verfänke, als ich ihr die Hand gab. gens bestand ich die Brobe aut: sie rühmte meinen Glauben, und oft habe ich später Kerner'n damit geschraubt, daß die Seherin auf feine Frage, was das Eigenthümliche meines Glaubens sei? die Antwort gab. daß er nie zum Unglauben werden könne. Entweder also, halte ich ihm nun entgegen, bin ich auch jett noch nicht ungläubig; ober wenn dieß, so ist Ihre Seherin eine falsche Prophetin gewesen.

Es waren schöne, poetische, reiche Tage, die ich damals in Beinsperg lebto: das Bunder war jest nicht mehr etwas Fernes. bas wir suchten, sondern zur lebendigen Gegenwart geworben: e3 war uns nicht mehr etwas Einzelnes. Ungewöhnliches, es war bas Element in bem wir uns bewegten; hinter jeder Ede bes Wegs, um die wir bogen, hinter jedem Strauche des Gartens, an dem wir vorübergingen, waren wir jeden Augenblick gefaßt, das Sonderbarfte und Außerordentlichste, ohne Verwunderung und noch mehr ohne Schreden, als etwas Vertrautes hervortreten zu feben. Für die Perfon der Seberin, welche außer dem magnetischen Zustande eine verständige und anziehende Frau war, die namentlich die Gabe besaß, das Gemüth bessen, der sich mit ihr unterredete, aufzuschließen, und eine innige Mittheilung zu veranlassen, bilbete fich eine Schmarmerei bes Gefühls, beren Natur aus folgendem Auge erhellen mag. Als später einmal zwei Bekannte von einer Reise nach Weinsvera mit der Nachricht zurückkamen, die Seherin sei aus ihrem bisherigen, scheinbar machen. Ruftande, wie aus einem magnetischen, erwacht; und wisse sich daher auch meiner, beffen Bekanntschaft sie in jenem Ruftande gemacht, nicht mehr zu erinnern; so machte mich - obgleich bie Freunde mir ein Billet von der Seherin mitbrachten, des naiven Inhalts, daß sie bedaure, mich nicht mehr zu kennen, und dennoch meine Freundin zu bleiben hoffe, - bessenungeachtet der Gedanke, mich aus ihrem Bewußtsein verdrängt und meine Stelle von Andern eingenommen zu feben, auf längere Zeit höchst unglücklich.

Rachdem wir unsere Besuche öfters wiederholt und unser Freundschaftsverhältniß zum Kerner'schen Hause und der Seherin besestigt hatten, starb diese, und Kerner schickte sich an, ihre Geschichte im Druck herauszugeben. Bei meinen Besuchen in Weinseperg, sowie bei denen im Eschenmayer'schen Hause in Tübingen war mir nicht entgangen, wie sehr Eschenmayer den ihm von der Thatsache gelieserten Stoff mit seinen eigenen philosophischen Ideen zu versehen pflegte, und wie geneigt sich Kerner diesen Einslüssen des von ihm verehrten Mannes hingab. Mit der mir von ihm gestatteten Vertraulichkeit schrieb ich daher an Kerner unter Anderem, er möge bei Bearbeitung seines Werkes doch ja auf seiner Hut sein, um nicht allzu viel von den Eschenmader's schen Ibeen hineinzubringen. Er ließ sich in der Antwort auf

viesen Punkt nicht ein, und so entstand das Buch, in welchem, neben so manchem Trefflichen, doch, wenn man es mit der Geschichte zweier Somnambülen vergleicht, der an die Stelle poetischer Unbefangenheit getretene philosophische Formalismus und statt der früheren Harmlosigkeit eine gewisse Bitterkeit schmerzlich auffällt.

Von unserem ersten Besuche an war der magnetische Zuftand der Seherin fortwährend in abnehmender Phase begriffen gewesen: die Efstasen stellten sich seltener ein und murden fürzer und unbedeutender; wir famen von unfern späteren Wallfahrten nicht mehr mit der Befriedigung, wie von der erften, zurück. Dieß freilich auch zugleich darum, weil unvermerkt unsere Anforderungen, unfer Bedürfnig und ganzer Standpunkt andere wurden. Unsere akademischen Studien waren indek zur Theologie fortgerückt, und vor Allem war es bald Schleiermacher. bessen Glaubenslehre unsere Ausmerksamkeit und Thätiakeit in Anspruch nahm. Durch die Sprödigkeit unserer Gefühlsgewißheit Anfangs von seinen verständigen Erörterungen abgestoßen, hielt uns doch der wiffenschaftliche Zauber seiner Darftellung, die Freude, bie es uns gewährte, wenn wir einen feiner dialektischen Läufe ihm nachthun zu können, eine seiner Fertigkeiten uns zu eigen gemacht zu haben glaubten, allmählig immer mehr bei ihm feft. Ein Stück reflectirender Bermittlung um das andere schob sich unvermerkt in unfer Bewuftsein ein, und ehe wir's uns versaben. ftanden wir auf einem ganz neuen geistigen Boben, von welchem aus uns das alte Zauberland bes Hellsehens, der Magie und Sympathie, wenn wir auf baffelbe zurückblickten, wie auf ben Ropf gestellt erscheinen mußte. Angeregt durch die mancherlei Urtheile, welche über die indeß erschienene Seherin von Prevorst, ihre Auftände und Gefichte, nach einander laut wurden, und getrieben von dem Bedürfnisse, mit einer Erscheinung, die mich fo lange und innig beschäftigt hatte, mich auseinander zu setzen, schrieb ich eine Kritit ber verschiedenen Ansichten über die Seberin von Prevorft, welche sofort in einem öffentlichen Blatte gedruckt wurde: eine Arbeit, welche, ohne der Wahrheit der Thatsachen ober dem Charafter der Seherin und Kerner's zu nahe zu treten, nur die Objectivität der Geistererscheinungen durch eine Hypothese auf die Seite zu bringen suchte, die sich wenigstens so gut wie andere

hören ließ, und in einer Weise durchgeführt war, welche beutlich einen Verfasser verrieth, den so eben erst Schleiermacher denken und selbst reden gelehrt hatte. Diese Kritik war es, über welche, wie sie ihm von dritten Personen ungenau dargestellt worden war, Kerner sich als über einen Treubruch bitter beklagte, und welche unsern Verkehr eine Zeit lang unterbrach; bis Kerner, nach genauerre Kenntnisnahme von der Sache, und nachdem der erste Eindruck vorüber war, die Verbindung durch die freundlichsten Einladunsgen wiederherstellte.

So weit in meiner Erzählung gelangt, und indeß mit ben Begleitern im Gafthofe am andern Ende der Stadt angekommen, wo uns das Kerner'sche Haus vor Augen liegt, sehen wir Kerner aus dem Stadtthore von feinen Besuchen zurücktommen. Er bemerkt uns am Kenster, reicht mir von der Strake berauf die hand, und forbert uns auf, ihm in feine Wohnung zu folgen. "Sie siten wie ein Rafer in einem Strauß," sagte fürzlich ein Freund von mir zu Kerner; fo steht sein Haus mitten unter Gärten, von Bäumen, Beinreben und Blumen umacben. Haus ist klein, aber anmuthig und bequem, und in Verbindung mit dem wohnlich eingerichteten Gartenhause gegenüber bietet es auch hinlänglich Raum, um der Gaftfreundlichkeit der trefflichen -Familie genug zu thun. Gine schönere und gartere Gaftlichkeit ift nicht leicht in einem Sause zu treffen. Unter ben vielen Fremden, die jährlich das Kerner'sche Haus besuchen, wird doch jeder in seiner Eigenthumlichkeit aufgefaßt, und ihm eine entsprechende besondere Rucksicht und Reigung gewidmet. Ift ein auswärtiger Freund in Weinsperg anwesend, so ist es Kerner'n nicht wohl, wenn er nicht in seinem Hause speist und übernachtet, fo lange noch Raum ist, und die Einladungen des Gemahls un= terstützt die eben so gemüthvolle als verständige Hausfrau mit so vieler Herzlichkeit, daß schwer zu widerstehen ist. Das bennoch fich aufdrängende Gefühl, hier allzuviele Gute zu migbrauchen, wird dem Gafte nur dadurch erleichtert, daß er sieht, wie seine Anwesenheit nicht die mindeste Störung ober Aenderung im Hauswesen hervorbringt, sondern alles in seinem ruhigen, ein= fachen Gange bleibt. Und in welche Kamilie findet sich der Gaft hier eingeführt! Rein Bunder, daß von bofen Geiftern Geplagtehier Bulfe und Beilung suchen: der gute Geift dieses Saufes

muß sie vertreiben. Ein Friedensengel scheint über demselben zu schweben; der Sinn der Ordnung, der ruhigen Heiterkeit und bes Wohlwollens fpricht uns aus allen Gefichtern, aus Allem, was wir darin hören und sehen, an. Der Dichter ist glücklich zu preisen, der, wie Rerner, eine Gattin findet, welche einerseits zwar seinem schwärmenden Gefühle den ordnenden Verstand gegen= überstellt, doch aber andrerseits selbst so viel Gefühl und poetischen Sinn besitzt, um das. was des Dichters Brust bewegt, innia mitempfinden und sein Leben im vollen Sinne theilen zu können. Und dann der liebliche Kreis diefer drei Kinder, von denen die älteste Tochter wie aus dem feinsten Dufte der Reiseschatten gewebt ist, der Sohn mit der regen Phantasie des Baters die Verständigkeit der Mutter zu paaren, das jüngste Mädchen aber die Innigkeit und ftille, sinnige Natur beider Eltern darzustellen scheint. Das Kerner'sche Haus ist vielleicht das merkwürdigste und eigenthümlichste in gang Schwaben, und ich möchte bemfelben bald eine ähnliche episch=novellistische Verherrlichung wünschen, wir es von meinem Freunde, Guftav Pfizer, in dem bekannten schönen Gedichte. Iprisch verherrlicht worden ift. So viel ift jedenfalls gewiß: man muß Kerner'n in seinem Hause sehen und der= stellen, wenn man einen richtigen Begriff von ihm bekommen oder mittheilen will.

Rerner wird nicht müde, die Gäste in seinen anmuthigen Besitzungen herumzuführen, ihnen haus und beibe Garten, ben einen vor, den andern hinter dem Hause, Gartenhaus und Laube, zu zeigen, und was dabei Denkwürdiges zu sehen und zu hören ift, bemerklich zu machen. Besondere Aufmerksamkeit erregt auf dieser fleinen Wanderung der Thurm, der ein Stud der alten Befestiaungswerke, in Kerner's Garten steht und von ihm so eingerichtet worden ift, daß er im ersten Stocke ein alterthümlich gewölbtes Bimmer mit gemalten Fenfterscheiben, jur Lecture ober Mittags= ruhe im Sommer geeignet, und oben, auf bem platten Dache, ein Zelt mit der schönsten Aussicht, rudwärts auf die Weibertreue und die Stadt, vorwärts in das Weinsperger Thal und die Löwensteiner Berge, barbietet. Rommt mahrend bieser Banberungen Mittag heran und ift Jahreszeit und Witterung gunftig, fo wird der Hausvater befragt, an welchem Plate diesmal gespeift werden solle, b. h. ob im Wohnzimmer, ober im Schweizerhause, bas als Altan hinten an bas Wohnhaus angebaut ist, ober auf bem Thurme, in der Laube, unter dem Apfelbaume? Während des Essens, wenn es im Freien statt sindet, kommt der Storch herangestiegen, der vertraulich seine Gabe verlangt, von dem aber Kerner sagt, er habe, wie wir Menschen, sein Paradies verloren, da er dem, der ihm zu essen kabe kommt vom nächsten Dache nach der Hand haue; der zahme Nabe kommt vom nächsten Dache oder Baume geslogen, und sordert gleichsalls seinen Antheil: und so bekommt man auf die anmuthigste Weise zu sehen, wie das Herz des Dichters und der Seinigen seine Freundlichseit über die Grenzen der menschlichen Gattung und der gewöhnlichen Hausthiere hinaus auf die wilde Natur auszudehnen sich gedrungen sindet.

Kerner spricht in der Regel wenig: finnend, die Hände über ben Rücken geschlagen, steht er am Fenster, sitt mit gefalteten händen im Stuhl, oder geht langsam auf und ab; bann liebt er es wohl, bisweilen vor einen anwesenden Freund hinzutreten, ihm in's Auge zu sehen, und, indem er halb seufzend seinen Namen mit einem freundlichen Beiwort ausspricht, ihm auf die Schulter zu klopfen. Ergreift ihn aber einmal die Laune, so ist er, namentlich in der humoristischen Erzählung, unübertrefflich, und ich werde es nie vergessen, wie komisch er den Schmerz eines alten Müllers, dem ein aufgeklärter Justizbeamter seine alchymi= stischen Schriften auf dem Ofen verbrannte, oder die Enttäuschung darstellte, mit welcher Rifolaus Lenau aus Amerika zurückgekommen war. Hat Kerner merkwürdige Briefe erhalten, so werden sie den Freunden vorgewiesen, — die älteren Briefe stehen, nach Jahr= gängen gebunden, in der Bibliothek des Thurmes: es finden sich köstliche Sachen barunter, die schönsten Gebichte von Uhland hier frisch von der Entstehung weg brieflich mitgetheilt; sind magnetische ober geistergeschichtliche Acten ba, wordn es dem Herausgeber der Blätter aus Prevorst nie fehlt, so werden diese vorge= legt; find gar dergleichen Bersonen im Hause, so werden Freunde, welchen Kerner ein ernstes Interesse an der Sache zutrauen zu dürfen glaubt, so weit es ohne Störung möglich ift, zur Beobachtung berfelben zugelaffen. So lernte ich noch vor wenigen Jahren eine Besessene im Kerner'schen Hause kennen, die bald nachher geheilt wurde. Im gewöhnlichen Zustande eine verstänbige, fleißige Frau, die, ganz in die Kerner'sche Familie aufgenommen, sich strickend ober sonst häuslich beschäftigte, gab sie in den Anfällen, die fich häufig einstellten, das wirkliche Bild des Befeffenfeins. Bergerrung bes Gefichts zu ben scheußlichsten Fraten, frampfhaftes Umsichschlagen, Nieberfallen, boshafte, gemeine Läfterreden, die aber zum Theil nicht ohne Wit waren. Reben dem festen Glauben, daß ein boser, verbammter Beift aus biesen Bersonen rebe, und bei allem Ernst, mit welchem im Namen Jesu auf den vermeintlichen Dämon gewirkt wird, beutet Kerner doch zugleich die tomische Seite solcher Erscheinungen auf die hei= terfte Beife aus. Gben bamals, als die Befessene im Saufe fich befand, hatte Kerner einen Knecht in Dienste genommen, der frü= her wahnsinnig gewesen, und auch jett noch nicht sehr bei Ber= stande war. Dabei konnte er aber die ganze Bibel auswendig. und sagte der Kranken lange Abschnitte aus derselben her, auch fang er ihr Lieder vor; was zwar der Frau wohlthat, aber den Damon verdroß, der sich nicht felten zwischen die biblischen Worte hinein mit Schimpfreden gegen ben Inhalt wie gegen ben Bortragenden vernehmen ließ. Daher ging auch des Knechts letter, auf Catonische Weise immer wiederholter Rath dahin, die Frau follte einmal etwas über Durft trinken, bann würde vielleicht ber gute Beingeift bes bofen Geiftes machtig werben. Gines Nachmittags war der Anccht auch wieder zusprechend im Rimmer der Rranten zugegen : als Rerner uns babin führte, und ihm auftrug, ihr ein religioses Lied zu singen. Er that's mit freischender Stimme, und auf die tollfte Beise fuhr alle Augenblicke ber resp. Dämon aus dem Weibe schimpfend bazwischen. Diese Komödie war es, die Kerner uns hatte zeigen wollen, und bei welcher er so fräftig mitlachte, als einer von uns. Es war aber auch wirklich fo toll, daß ein gebildeter Stahlftecher, ber auf ber Durchreise so eben Rerner, dem Dichter, die Auswartung gemacht hatte, und gleich darauf diese Scenc mit anzusehen bekam, dadurch ganz irre wurde, und nur noch immer wiederholt zu fagen wußte, "so etwas fei ihm in seinem Leben noch nicht vorgekommen." — Man fieht, wenn auch nicht im Denken, so ift Rerner boch burch feinen humor, ober als Dichter, über diese Gespenster hinaus und ihrer volltommen Meister. Ueberhaupt ist Kerner, der Magnetiseur und Geifterfreund, nur aus dem Dichter zu begreifen.

Ludwigsburg, der Geburtsort des Dichters, ift eine Stadt, die unter einer prosaischen Außenseite viel Poetisches verbirgt, was Niemand sinniger hervorgezogen hat, als Kerner selbst in sei= nen Reiseschatten, wo er unter bem Namen Grasburg Ludwigs= burg beschreibt. Der modernen, gradlinigen, flachen Stadt hat gerabe basjenige, was in gewerblicher und anderer Hinsicht ihr Unglud ift, daß fie an ganz unzwedmäßiger Stelle gegründet, im halben Musbau fteden blieb, in poetischer hinficht jum Segen gereichen muffen, indem es die Ausfüllung bes leeren Raumes innerhalb der zu weit gezogenen Ringmauern mit den endlosen Lindenalleen und sonstigen Spaziergangen veranlaßte, welche, verbunden mit den Herrlichkeiten und Schauern des meistens verlaffenen Schloffes, schon bem Rinde ganz eigenthümliche Eindrücke mitgeben, und eine besondere Anhänglichkeit an die Baterstadt zur Folge haben, die fast bei allen geborenen Ludwigsburgern zu finden ist. Der Anabe Kerner wurde zum Kaufmannsstande bestimmt, und trat in der dortigen herzoglichen Tuchfabrik scine Lehrzeit an. Bald aber widerstrebte seine Natur, und er griff nach arzneiwissenschaftlichen Büchern; auch regte sich der Trieb zur Poesie. "Ganz ruhig" — erzählt er in einem poetischen Senbschreiben an einen Schneiber wegen eines verbrannten Rocks, das in Ludwigsburg mündlich fortlebt, woher auch ich es habe —

> Sanz ruhig ich faß Am Ofen, und las In einem Buch, Wie Gottes Fluch Und alle Uebel Ohne Bibel, Durch Lagiren und Speien Zu heilen seien u. s. w. —

ein merkwürdiger Vers, welcher, in der Verwunderung über das gewöhnliche materielle Heilverfahren, Kerners ganze jetige Richstung vorgebildet enthält.

Es war eine schöne Zeit in der bosen Napoleonischen, als die drei Dichter: Kerner, Uhland und Schwab, zusammen in Tüsbingen studirten. Die classsische Form für die deutsche Poesie war durch Goethe und Schiller errungen, und so eben bestrebten sich die Romantiter, Tieck an der Spize, ihr einen deutscheren, wärs

meren, religiöseren Inhalt, und damit auch der Form theils mehr Innigkeit und volksmäßige Ginfalt, theils eine noch freiere Ungebundenheit zu verleihen. Unfre drei jungen schwäbischen Dichter, burch Talent und Reigung vorzugsweise zur Lyrit bestimmt, wetteiferten in Liebern und Romanzen, von benen manche noch jetzt zu den schönsten Erzeugnissen deutscher Dichtung gehören. Doch ließ sich schon damals, und läßt sich überhaupt in den Dichtungen namentlich von Uhland und Kerner, bereits die innere Ver= schiedenheit nachweisen, welche die beiden Männer nachher in so verschiedene Richtungen des Lebens und der Thätigkeit auseinan= bergeführt hat. So oft wir auch beibe Dichter auf demselben Gebiete treffen, fo ist diefer gemeinsame Boden doch nicht bas Reld, auf welchem jeder von beiden die meiste Stärke besitt. Um bei den Unbestimmteren, wie, daß Uhland mehr verständig. plastisch. Kerner mehr empfindend und phantastisch ist, uns nicht aufzuhalten, so kann wohl am bezeichnendsten gesagt werden: Uhland's Gabe ist, sich in bestimmte menschliche Zustände hinein=. Kerner's, sich über sie hinauszuempfinden. Die Situationen des Frühlings, der Reife, des Schäfer-, Sänger-, Ritter-Lebens find es. in welche sich Uhland mit Liebe und Behagen zu versetzen und sie uns auf's Lebendigste vorzuführen weiß: Rerner'n dagegen treibt es nicht nur aus dem Menschentreiben in die Natur, aus der Ebene in die Berge und Wälder, sondern überhaupt aus ber irbischen Frembe in die höhere Heimath, aus dem Leben in ben Tod hinüber. Hierdurch fällt innerhalb des Bodens der Romantit selber wieder Uhland der classischen, Rerner der romantischen Seite zu. Uhland's Muse, so oft auch sie in das Unendliche als folches hinüberstrebt, weiß sich doch noch öfter, und in ihren besten Erzeugnissen, im Endlichen anzubauen, und in ihm . das Unendliche zu finden: die Kerner'sche, obwohl es auch ihr in manchen Balladen und Liedern gelingt, im Diesseits fich zu befriedigen, zeigt boch ihren eigenthümlichsten Charafter ba, wo sie das gegebene Menschliche verflüchtigt und im Dufte der Sehnsucht in das Jenseits aufsteigen läßt. Was Wunder, daß, um im Bilbe zu bleiben, die in's Jenseits aufgeftiegenen Dufte und Dünfte oben zu gespenstigen Wolfen zusammengerinnen, welche denn natürlich nicht unterlassen werben, manch sputhaftes Sagelforn in unfer Diesseits herabzuwerfen. So wie andrerseits Uhland's

Behagen im Diesseitigen, da es nur ein Behagen an den einsachsten sittlichen Elementarzuständen, wie Familie, altdeutscher Staat
als Zusammentritt freier Männer, ferner Liebe in ihren naivsten Formen, ist, in ein Unbehagen an allem demjenigen umschlagen
mußte, was in Staat, Sitte und Literatur jest über jene An-

jangsgründe hinausgeht.

Nach Beendigung seiner Studien bereifte Rerner einen Theil von Deutschland, und Briefe, von diefer Reise aus an die gurudgebliebenen Freunde geschrieben, bilden die Grundlage der im Jahre 1811 zuerst herausgebenen Reiseschatten. Diese sind das bedeutenoste dichterische Erzeugniß Kerner's, und in der That ein ewig frischer Quell der reinsten, gefundesten Boefie. Bermöge feiner freien Form und der bunten Abwechslung des Sentimen= talen mit dem Phantastischen und Komischen könnte man das Werk mit den Jean Baul'schen Arbeiten vergleichen; aber bas Sentimentale ist in den Reiseschatten durch einen mittelalterlichromantischen Zug bestimmter, freilich eben darum auch beschränkter, als bei Jean Baul; das Komische ift einfacher und volksthum= licher; damit der Charafter des ganzen Werks unmittelbarer, nai-In den Reiseschatten hat Kerner zwei Elemente ineinander verarbeitet: das eine ift die Romantik, welche felbst wieder zwei Seiten hat, die negative des Spottes und der Berachtung gegen die platte Brosa der Aufflärung, und die positive der Begeisterung für Mittelalter und Natur, ber innigen Bersentung in die Empfindungen der Andacht und Liebe: das andere Element find Erinnerungen des Dichters an Erlebtes, an Bersonen, Orte und Buftande, welche nun theils für die eine oder andere, die positive ober negative Seite jener Romantik verwendet, theils zwischen beiben inne mit harm- und absichtlosem Humor hin- und hergeworfen werden. Diese Neigung zum Burlesten und Baroken hängt mit einer Richtung, wie die Kerner'sche, so fehr fie ihrem elegischen Ernste auf den ersten Anblick zu widersprechen scheint, doch auf's Genaueste zusammen. Ift dieses Leben für sich das nichtige. bas den wahren Gehalt nicht in sich, sondern nur hinter sich ober jenseits seiner hat: so erscheint es mit seinem ernsthaft und wichtig Thun, seinem Streben und Schaffen. Rennen und Laufen. dem Tieferblickenden leicht als ein Bossenspiel, das er bald als Weiser belächelt, bald aber, um des drückenden Ernstes für eine Weile loszuwerben, fich selbst auch mit Behagen in die fröhlichen Reihen der glücklich Blinden mischt.

Gleich Anfangs werden wir in die alte Reichsftadt geführt, wo Abends Hausgenossen und Nachbarn vertraulich vor den Häufern siten, und balb "von nah und fern so manches Lied tont, das da heilig ift": darauf läfit sich in der Nacht der Geist der alten gothischen Kirche klagend über die Schwäche und Kälte des jetigen Geschlechtes vernehmen. Ift hiermit der ernste Grundton bes ganzen Büchleins angeschlagen: so fommt nun alsbald an den komischen die Reihe, indem auf dem Bostwagen der Reifende eine wunderliche Gesellschaft trifft. Der wahnsinnige Dich= ' ter Holder (Hölderlin) mit verworrenen Reden, aber von tiefem Sinne, stellt gleichsam die tollgewordene Romantik, oder die Romantik, wie sie den Anhängern des Alten erscheint, nämlich als Tollheit, vor: der Chemikus (ein längst verstorbenes Ludwigsbur= ger Original) erklärt jenen Wahnfinn aus einem Ueberfluß von Sauerstoff in der Seele des Mannes, und hofft von der Stickluft im Wagen Heilung für ihn: der Pfarrer findet solch materialistische Erklärung unmoralisch, und sucht den Verrückten durch Ueberreichung nüchterner Aufklärungs und Erziehungsschriften zurecht zu bringen: er und ein mitreisender Schreiner erkennen sich als Mitarbeiter einer Reitschrift von antiromantischer Richtung; und endlich der Antiquarius und Poet Hafelhuhn (Conz) ist als gutmeinender Vermittler zwischen Classifern und Roman= tifern, wie auch übrigens in seiner etwas unbehülflichen Berfonlichkeit, vortrefflich gezeichnet. Hiebei zeigt sich sogleich Kerner als ächten Dichter burch die Gabe, das wirklich Erlebte, bei aller Treue, mit der er es wiedergiebt, doch zugleich so, sei es in komi= scher ober ernster Art, ju idealisiren, daß es, so ju sagen, die Erdschwere verliert, und leicht und atherisch als poetisches Gebilde erscheint. Er weiß den Abern der von ihm aufgenommenen wirklichen Personen, wie der Urzt benen der gestorbenen Mignon im Wilhelm Meifter, jenen Balfam ftatt des Blutes einzuspripen, ber ihnen für immer ein frisches, jugendliches Ansehen erhält.

Eine der schönsten Partien des Buchs ist sofort die Aufführung des kleinen Stücks: der Todtengräber von Feldberg. Hier wird die Romantik durch eine Gesellschaft von Studenten, die Plattheit durch das sogenannte gebildete Publikum vertreten, welches der Aufführung der Sonnenjungfrau mit gespannter Erwartung und philisterhaftem Raisonnement entgegen sieht, und von Entsehen ergriffen wird; als der Schauspieldirector, von den Studenten genöthigt, statt der Sonnenjungfrau den Todtengräber ankündigt, "diese grelle, unmoralische, gehaltlose Frahe, ohne allen Zusammenhang, ohne alle Haltung und Verwicklung, wo in einer Scene kaum drei Worte gesprochen werden, wie in einem Krippenspiel." Der Inhalt ist ein Todtengräber, der, von dunklem Drange getrieben, Alles daransehte, sliegen zu können, und, als es ihm immer mißlingt, sich dem Teusel ergiebt, der gegen Ermordung von Frau und Tochter ihm Gewährung seines Wunsches verspricht. Auch hier hat Kerner eine wirkliche Gestalt in eine poetische verwandelt, und zwar eine komische in eine tragische. Der sliegelustige Todtengräber lebte noch in Ludwigsburg, als Kerner das kleine Drama schrieb.

3ch selbst erinnere mich aus meiner Kindheit wohl noch des kleinen hagern Mannes, der jedesmal in's Saus gerufen murbe, so oft die alte Schwarzwälder Uhr des Grofvaters nicht mehr gehen wollte; benn er verstand sich auf die Reparatur. Ich kann ihn noch sehen auf dem Stuhle stehend, um zur hochhängenden Uhr hinanzureichen, und mich unten, seiner Arbeit begierig zuse= bend und ihn unaufhörlich bittend, mir doch von der Uhr ein Rad zu geben. Es mar uns Rindern ftreng verboten, ben Mann Flugmaier zu heißen, wie auf jene Versuche zu fliegen bin ber Bolfswit seinen eigentlichen Namen: Hartmaier, umgestaltet hatte: statt dessen aber faßte ich mir ein Herz und fragte ihn geradezu, was cs denn mit feiner Flugmaschine für eine Bewandtniß gehabt habe? Er wurde nicht böse, sondern erzählte ruhig, wie sie schon beinahe fertig gewesen, aus ftarkem Bapier, von hölzernen Faßreifen gehalten, in Gestalt eines Bogelleibs, mit Flügeln: als ein boses Weib, das über der Kammer gewohnt habe, wo die Waschine niedergelegt gewesen sei, durch Wasser, das sie wiederholt auf den Boden ausgegoffen und das in's untere Zimmer herabgetröpfelt fei, die Maschine allmählig zerstört habe. Diesen armlichen Batron hat der Dichter auf bewunderswerthe Beise in einen kleinen Faust zu verwandeln gewußt, der ausruft:

Siehst du den Reiher dort oben, Weib? Blau wie der himmel sein Flügel, Licht und Luft ist der stolze Leib, Ihm däucht die Erde ein hügel. Sieh' an! so bodenlos und ohne Zügel! Ist erst das Wagstüd mir gelungen, Weib, Werd' ich auch angestaunt dort oben soweben.

Die Müde darf zum himmel sich erheben, Frei schwebt sie auf und tanzt im Sonnenstrahl: Der Mensch nur soll, gehannt in's niedre Thal, Mit Moos und Schwamm an Stein und Erde kleben?

Eine wunderzarte, feenhafte Partie folgt nun, eine nächtliche Fahrt den Fluß hinunter, in Gesellschaft von einer blinden Harfnerin, Handwerksburschen und Mädchen, die zum Jahrmarkt reisen, worunter auch eine gar wunderbare Jungfrau, von einer Insel der Nordsee gebürtig, welche dem Reisenden vom Meer und den Bundern seiner Tiese erzählt, indem zugleich von der Harfnerin und der übrigen Gesellschaft die schönsten, empfundensten Lieder gesungen werden. Ein anziehender Begleiter gesellt sich von hier an für einige Zeit zu dem Reisenden, ein Mühlknecht, der, in den Krieg berusen, so eben von seiner Geliebten mit der Uhnung Abschied genommen hat, daß er im Kriege sallen werde. Später, in den Hallwäldern (dem Odenwalde), sindet der Reisende das Mädchen bei ihren Eltern, den Aufsehern einer einsamen Kapelle, hinsterbend über dem Briese, den ihr Geliebter, tödtlich verwundet, an sie geschrieben:

Richt im Thale der füßen heimath, Bei'm Gemurmel der Silberquelle: Bleich getragen aus dem Schlachtfeld Dent' ich bein, du fußes Leben.

Flecht' in's Gaar ben Kranz ber Hochzeit, Galt' bereit die Brautgewande Und die vollen, duft'gen Schaalen: Denn wir tehren alle wieder In das Thal der susen heimath.

Parallel mit dieser Geschichte des Mühlknechts läuft die vom Andreas und der Anna, welche die schmelzendsten lyrischen Liebesklagen enthält, von denen ich nur an das, einem Bolkslied nachacfungene: "Schwarzes Band, o du, mein Leben," erinnern will. Dazwischen nun aber ber luftigfte Abschnitt im ganzen Buche, Die Reise im Bostwagen mit einem diden Bronnenmacher (Quidwigsburger Driginal), einem magern Pfarrer, welche aber. Beibe gleich hungrig, von einem luftigen Roch durch die lockende Beschreibung einer leckern Mahlzeit so gierig gemacht werden, daß ber Pfarrer endlich den Bronnenmacher in die fette Backe beißt: woraus, da der Pfarrer kurzlich von einem Hunde in die Nase gebiffen worden, den der boshafte Roch dem Bronnenmacher als wüthend darzustellen weiß, die lächerlichste Angst und Berwick lung entsteht. Ihren Schluß erreicht die Reise unfers Romanti= fers in Nürnberg, diefer Heimath altdeutscher Runft und bes Meiftergefanges, wo er noch einmal mit dem geheimnifvollen Mädchen von der Nordsee zusammentrifft. "In einem der Laubgänge (eines veröbeten Gartens) setten wir uns nieber; ba hat das fremde Mädchen mir den Sterbetag all' meiner Freunde gesagt. so wie den Tag, an dem der oder jener geboren, und meinen Sterbetag. Schont meiner, sprach ich, indem ich fie freundlich Da umschlang sie mich mit einem Arme: mit der Sand anblicte. bes andern aber fuhr sie mir dreimal sanft über die Augen her, bie schlossen sich alsbald, wie zum magnetischen Schlafe."

Nach seiner Reise kam Kerner als Babearzt in bas Wildbalb, und schrieb hier seine wundervolle Beschreibung dieses Bades mit der Umgegend, welche seit 1813, wo sie zuerst erschien, immer wiederholte Auflagen erlebt. Als ich in meinen Universitätsjah= ren querft auf Rerner und seine Schriften aufmerksam wurde, lag es wie ein dunkler, zauberhafter Traum hinter mir, in früher Jugend schon Etwas von ihm gelesen zu haben. Seine Beschrei= bung des Wildbades ficl mir in die Hand: und ich erinnertc mich, daß einer Babecur wegen, die meine Mutter dort gebrauchen mußte, jenes Büchlein in unser Haus geschafft worden war, von wo ich sofort wirklich dasselbe Exemplar noch bekam, aus welchem ich mir als Anabe einen so tiefen Einbruck herausgelesen hatte. Niemals find die Geheimnisse einer wilden Natur sinniger gebeutet worden. Das Düftere der Nadelwälder, das Zerriffene der Granitfelsen, die Schauer einsamer bunkelblauer Bergfeen, ben belebestden Geist und die gelinde heilende Umarmung der warmen Quellen, weiß Kerner theils durch Beschreibungen, theils durch Mittheilung von Localsagen, auf eine Weise wiederzugeben, welche den Leser aus der flachsten, prosaischesten Gegend vollständig in jene Walds und Gebirgsnatur hinüberzaubert. Außerdem erschiesnen während dieses und eines späteren Ausenthaltes unseres Dichsters in Welzheim fortwährend lyrische Gedichte von ihm, theils in dem mit Uhland u. A. herausgegebenen Dichterwalde, theils an anderen Orten.

Aus Wildbad's und Welzheim's Wälbern wurde Kerner zuerft nach Gaildorf, später nach Weinsperg verpflanzt, nicht ohne baß ihm nach der liebgewonnenen Waldgegend eine Sehnsucht geblieben wäre (Gebichte, S. 67). In Rurzem jedoch schlug er in dem neuen Boden festere Wurzeln, als in einem der früheren: "an dem Berge der Frauentreue" baute er "unter grünen Bäumen sein freundliches kleines Haus", wo, nachdem der Dichter schon vorher so glücklich gewesen, ein früh gefundenes, für ihn aeschaffenes Wesen seine Gattin nennen zu dürfen, bald "brei geliebte Kinder fröhlich aus- und einhüpften" (Gedichte, Zueignung). Die Beibertreue wurde in Schwung gebracht und verschönert, Lieber gebichtet, die Einnahme Weinspergs im Bauernfriege anmuthia und alterthümlich erzählt, und neben interessante und noch jett geschätte medicinische Schriften über Wurst = und Fett= gift geschrieben: bis von den zwanziger Jahren an Erfahrungen im Felde des Magnetismus Kerner's Aufmerksamkeit vorzugsweise in Anspruch zu nehmen anfingen. Bon der Beobachtung einfacher Fälle dieser Art, wie er fie in der eben erwähnten Ge= schichte zweier Somnambülen beschreibt, hatte er das Blück, schnell zum Gipfel magnetischer Erscheinungen, in der Seherin von Brevorst, fortschreiten, und hierauf nach dem agathodämonischen auch das kakodämonische Gebiet, mit den Befessenen, durchlaufen zu dürfen.

Dazwischen erschienen im Jahre 1826 zum ersten Male Kerner's. gesammelte Gedichte; nach der Uhland'schen gewiß die bebeutendste neuere Blüthensammlung süddeutscher Lyrik: obwohl
mit einem, wie schon oben vorläusig erwähnt, durchaus eigenthümlichen Charakter. Schmerz und Sehnen ist es, was der Dichter
in der Zueignung selbst als daszenige bestimmt, wodurch allein
er zu Liedern erregt werde, während Besriedigung ihn stumm
mache. Sosort ist es die Tanne, der er um des Friedens willen,

welchen ihre Bretter als Sarg einschließen, den Preis vor der Rebe zuerkennt; vom Tode des Müllers wird gefungen, mit def= fen Herzen auch die Mühle ftille fteht; die Rache des himmels für wüste Störung bes heiligthums an ben vier mahnfinnigen Brüdern gezeigt: für die äußere Ginsamkeit des Dichters in der reichen Welt seines Innern ein schmerzlicher Ersat gefunden: der geheimniftvollen Sympathie des Weines im Kasse mit der blübenden Rebe sich gefreut: die helle und reichere höhere Heimath der Debe und Fremde irdischer Straffen entgegengehalten, auf welchen der Wanderer, vom schmerzlichen Aufe des heimischen Alp-Hornes verfolgt, in immer getäuschter Sehnsucht hinftirbt; ber freie und fröhliche Flug des Traumlebens wird ftatt der Gebundenheit des wachen am Morgen zurückgewünscht; Flachs und Spindel, erfterer namentlich als Todtenkleid, gepriesen; von stillen Thränen, von den Todeswunden, welche das Thun der Menschen dem Herzen schlägt, gesungen: wogegen Trost in der Natur, vollständige Heilung aber in keinem anderen Kraute, als dem Moofe bes Grabes gefunden wird. Ich setze nur wenige Lieber hierher, welche diesen Grundton der Kerner'schen Lyrik besonders charakteristisch aussprechen.

## Banberer.

Die Straßen, die ich gehe, So oft ich um mich sehe, Sie bleiben fremd doch mir. Herberg', wo ich möcht' weilen, Ich kann sie nicht ereilen, Weit, weit ist sie von hier.

So fremd mir anzuschauen Sind diese Städt' und Auen. Die Burgen stumm und todt; Doch fern Gebirge ragen, Die meine Heimath tragen: Ein ewig Morgenroth.

## Alp-Horn.

Ein Alp-Horn hör' ich schallen, Das mich von hinnen ruft; Tönt es aus wald'gen Hallen? Tönt es aus blauer Luft? Tönt es von Bergeshöhe? Aus blumenreichem Thal? Wo ich nur fieh' und gehe, hor' ich's in füßer Qual.

Bei Spiel und frohem Reigen Einsam mit mir allein, Tont's, ohne je zu schweigen, Tont's tief in's Gerz hinein. Roch nie hab' ich gefunden Den Ort, woher es schallt: Und nimmer wird gesunden Dies Herz, bis es verhallt.

Wer machte bich fo frant?

Daß du so frank geworden, Wer hat es denn gemacht? Kein kuhler Gauch aus Rorden, Und feine Sternennacht.

Daß ich trag' Tobeswunden, Daß ist der Menschen Thun; Ratur ließ mich gesunden: Der Mensch läßt mich nicht ruh'n.

Ferner aus bem Liebe: Balbleben.

Sei willtommen, Wandersmann, In des Waldes Einfamkeit! Was ein armes Gerz erfreut, hier man einzig finden kann.

An der Quelle ruht das Reh, Droffel übet freien Sang; Waldesnacht mach' dir nicht bang: Grün thut keinem Auge weh.

Armer, armer Wandersmann! Weil', o weil' in Waldesnacht! Draußen Mond und Sonne wacht, Sieht dich Jeder fragend an. Aber hier in Waldesschoof Geh'st du einsam mit dem Quell, Siehet dich kein Auge hell, Als der Thau auf Blum' und Moos.

Mus: Sehnfuct.

O tönnt' ich einmal los Bon all' dem Menschentreiben, Katur, in deinem Schooß Ein herzlich Kind verbleiben!

Mich rief ein Traum so schwer Aus beinen Mutterarmen; Seitdem fann nimmermehr Das franke Herz erwarmen.

Wie ist's mir weh und bange; Bis ich wie Blum' und Quell Dir darf im Herzen bleiben. Mutter, o führ' mich schnell hin, wo tein Menschentreiben!

Endlich: Der Rrante an ben Argt.

Gin' Kraut nur heilt Menschenwunden, Menschenwunden klein und groß, Ein Tuch nur halt sie verbunden: Leichentuch und Grabesmoos.

Neben diesem Grundtone der Acrner'schen Lyrif jedoch spielen, mehr oder minder verwandt, wenn auch zum Theil scheinbar widerstreitend, noch viele andere Töne her. Als Romantiker überhaupt verherrlicht Kerner einerseits den Hohenstausen, und erzählt die Stiftung des Klosters Hirsau, die Entstehung der St. Walderichskapelle, die Geschichte der heiligen Regiswind, das Wirken des h. Alban, in frommen, legendartigen Romanzen; das Geschick des Grasen Olbertus und des Herrn von der Haide in schauerlich tragischen; auch der köstliche Geiger zu Gmünd mit seiner Wischung von Glauben und Humor gehört auf diese Seite; mit der persönlichsten Eigenthümlichseit der Kerner'schen Romantik aber hängt die phantastische Romanze: der Ring, zusammen, wo der fremde Cavalier sich auf einmal in den Teufel, und der feurige Diamant in seinem Ring in die Hölle sich verwandelt. Nur die andere Seite der Romantik, und eine Fortsetzung der in den Reiseschatten geführten Polemik gegen die Plattisten ist es, welche wir in Spindelmann's Recension einer Gegend, dem Gespräch:

"Widrig ift mir fürwahr, was schon tont, ohne zu nüten" u. f. f.

und andern ähnlichen Gedichten vernehmen. Als getreuer Würstemberger sofort errichtet der Dichter einem Frischlin, Kepler, Schubart, wie der verstorbenen Königin Katharina, Denkmale der Berehrung; als deutscher Patriot nimmt er an den Besteiungsstämpsen des Vaterlandes, als Menschenfreund an dem griechischen Aufstande, warmen Antheil; der beglückte Gatte und Vater spricht sich in den Liedern: Stummsein der Liede, Lust der Sturmnacht, von Ihr, im Herbst, guter Rath, wie schon in der Zueignung, auß; heitere Lebenslust und Geselligkeit hat mehrere Trinklieder, besonders das volksthümlich gewordene: Wohlauf, noch getrunken u. s. s., eingegeben — wer den ernsten Hintergrund des Lebens kennt und stets vor Augen behält, der mag sich ohne Schuld und Gesahr einmal auch an dessen bunter Obersläche ergöhen.

Die Form der Kerner'schen Gedichte betreffend, so beherrscht er Sprache und Bers nicht eigentlich auf kunstmäßige Weise, wie Uhland, noch weiter ist er von Rückert'scher Kunstfertigkeit entsfernt: Ausdruck und Bersmaß stellen ihm Schwierigkeiten entgegen, welche die Energie seines Gefühls und Gedankens häusig, wie Felsenmassen, gewaltsam zu sprengen sich genöthigt sindet, wobei dann zwar trästige, aber auch harte und abgerissene Formen zu Tage kommen; nur in seinen besten Gedichten gelingt es dem Feuer seines poetischen Triebes, die widerspenstigen Massen zu schmelzen, und einen vollkommen glatten und ebenmäßigen Guß herauszubringen. Ein so nach Inhalt wie Form vollendetes Gedicht ist z. B. jenes an das Trinkglas eines verstorbenen Freundes, welches ich, dieser gleichmäßigen Vortrefslichseit und Classicität wegen, an die Spize aller Kerner'schen Gedichte zu stellen geneigt bin.

Wie eine Dichternatur von dieser Richtung in der Beschäftigung mit Somnambülen. Geisterseherinnen und Besessenen ben willkommensten Ruhepunkt finden mußte, erhellt nun leicht. Das vom Dichter ersehnte Jenseits ist an sich ein Leeres; es bekommt Inhalt nur durch die Gestalten des Diesseits, welche in dasselbe ver= flüchtigt werden, ein Inhalt, der, indem er nur im Verschwinden entsteht, ein sich selbst aufhebender ist; im leeren Unendlichen ist aber so wenig als im Endlichen Befriedigung; weiß baber ber Dichter scinen Flug in's Jenseits nicht in der Art umzubiegen, daß er zum Diesseits zurücklehrt, das Unendliche im Endlichen erkennt und bemfelben einbildet: fo bleibt einem folchen nur theils das Gefühl des leeren Unendlichen, d. h. Schmerz und Unglück, theils der Versuch, in das Jenseits einen Inhalt zu bringen, das Enbliche in das Unenbliche hineinzutragen. Als willfommener Organe bemächtigt sich dieser Trieb folcher Versonen, beren frantes Nervenspftem und aufgeregte Einbildungsfraft Scheinbilder erzeugt, welche fich eignen, mit ihnen den leeren Raum der übersinnlichen Welt zu bevölkern, und so jenem Sehnen, jener Flucht bes Gemüths aus dem Diesseits, eine Widerlage, einen bestimmten Gegenftand zu geben.

Das Ergebniß bavon ift in seinem Anfange für den Menschen wie für den Dichter dasselbe: zulett aber läuft es für beide in zwei verschiebene Enden auseinander. Wenn burch die Wahrnehmungen eines hellsehenden in dem leeren Jenseits zuerst ein Inhalt sich aufthut: wenn aus dem formlosen Nebel der Ahnung eine Geifterwelt mit lebendigen Geftalten, beftimmten Gesetzen und wirksamen Ginfluffen auf bas menschliche Leben, tritt: fo kann es vorerst nicht fehlen, daß die sehnsüchtige Phantasie nicht freudig, bald begeistert, bald andächtig, mit diesem neuen Inhalte sich erfüllen und fättigen sollte. Bald jedoch, wie die Figuren und das Treiben dieser Geisterwelt näher in's Auge gefaßt werben, tritt der Widerspruch ihres endlichen Inhalts mit der unend= lichen Form, in welche biefer aufgenommen ift, hervor: ihr angebliches Aussehen, ihre Rleibung, Rebe, vollends ihr Spuken, ihr Werfen und Boltern, erscheint mit ihrem Begriff als Geister, und zwar abgeschiedene Geister, unvereinbar; jedenfalls zeigt sich, daß solche Wesen nicht dasjenige sein können, was als Inhalt des Jenseits ersehnt wurde, weil sie schlechterbings nichts Befferes find, als was auch im Diesseits zu haben ift, aus bessen Erbarmlichkeit und Lumperei man in ganz anderer Hoffnung sich in die Geisterwelt gestüchtet hat, als um hier die gleiche Misere wieder= zufinden.

Auf den Dichter nun wird dieser Gegensat, welchen die zu Tage kommende Endlichkeit der neuaufgegangenen Geifterwelt mit der Unendlichkeit sowohl ihres Elementes, des Jenseits, als ber Sehnsucht nach bemfelben bilbet, einerseits als Widerspruch und Contrast komisch wirken: ber Dichter wird nicht umhin können, die Geister ihre Unzulänglichkeit und Begriffswidrigkeit auf humoristische Weise fühlen zu lassen. Nun bedarf aber der Romiter, um gegen eine Erscheinung ben Bebel anzuseten, und fie zum Ergöhen der Zuschauer in die Luft baumeln zu lassen, irgend eine feste Unterlage als Stuppunkt, welche hier zunächst die Verftändigkeit des machen Bemußtseins, gegenüber von der Geifter= welt, wäre. Solcher Auftlärung jedoch hat Kerner schon von vorn herein, als Romantifer, den Abschied gegeben; gegen sie ift mithin auch jett noch sein Spott immer zuerst gerichtet. Indem nun aber dieser Spott sich nicht mehr, wie in der Periode ber Reiseschatten, auf bas Bewußtsein der Wahrheit des Jenseits und feines damals nur erft geahneten Inhaltes ftuten kann: ba viel= mehr bas Jenfeits felbft, feit es feinen Inhalt ausgelegt hat, um ben Credit großentheils gekommen ift; indem fo der Spott nicht blos dasjenige, was er verspotten will, sondern auch dasjenige, mittelft deffen anerkennender Boraussetzung allein er jenes könnte, verspottet: so ergiebt fich eine Halt- und Bobenlofigkeit bes Spottes, die jeden Eindruck besselben vernichten muß. gehört, neben mehreren fleineren Gebichten Rerner's, nament= lich sein humoristisches Drama: ber Bärenhäuter im Salzbabe, wo bie Aufgeklärten ausgelacht werben, daß fie nicht an Geifter und Teufel glauben, welche boch selbst burchaus lächerlich gemacht find: ein wahrer Münchhausen, ber am eigenen Zopfe sich aus bem Sumpfe ziehen will. Dicfes Sichselbstaufheben ber Fronie, oder daß es nicht blos mit dem Diesseits, sondern auch mit dem Jenfeits, soweit es seinen Inhalt geoffenbart zu haben schien, nichts ift, hat nun für ben Dichter den Fall seiner Sehnsucht und Einbildungsfraft in's Leere, und zwar in der Art zur Folge, daß das Jenseits nicht mehr, wie früher, mit freudiger, aller

Ahnungskeime voller, Hoffnung, sondern, nachdem es einmal die Erwartung getäuscht, mit Glauben zwar noch, aber niedergeschlasgenem und farblosem, betrachtet wird. Indem ein solcher Glaube nicht mehr wie der frühere im Stande ist, für den Ekel am Diesseits Ersatz zu gewähren: so ergiebt sich für den Dichter ein Gestühl des abstracten, schlechthinigen Schmerzes, des Ueberdrusses am Dasein, ja ein Gesühl des Gestorbenseins selbst, wie es manche, in die neueste Gesammtausgabe von Kerner's Dichtungen ausgenommene Lieder in mißlautenden, schnarrenden Tönen aussprechen, wie wenn der Dichter sich einmal mit einem Schmetterlinge versgleicht, der, die Nadel durch die Brust getrieben, auf dem Brette angespießt ist.

Doch, wo der Dichter aufhört, ist darum der Mensch noch lange nicht zu Grunde gegangen; er kann vielmehr, den Dichter in sich aufzehrend, sich zu höheren und freieren Lebensstufen erhe= ben. Das von dem Menschentreiben und dem Treiben der Geifter gleicherweise ohne Befriedigung jurudgefehrte Berg fällt, menschlich genommen, barum nicht in's Bobenlose: es fehrt in fich felbst, feine eigene Warme und Liebe gurud, und tann fich hier eine Gluckfeligkeit bauen, die um fo reiner ift, weil fie auf vernünftige Resignation sich gründet. Kerner's Thätigkeit und Tüchtigkeit als Arzt, Menschenfreund, Familienvater, ber innere Reichthum feines Gemuths, ber außere Aufluß geiftreicher und herzlicher Geselligkeit, kurz, ber ganze concrete Boben seines Dafeins, welcher nicht ebenso unmittelbar in scinc Boefie eintreten fann, giebt ihm als Menschen eine hinreichend feste Unterlage, von welcher aus er nun mit Beidem, mit dem verständigen Bewußtsein und dem geistergläubigen spielen, abwechselnd bald seine Gegner, bald auch fich felbst verspotten kann. Daher das Auffallende, daß er seine Beifter durchaus ohne vielen Respect behan= belt, und gelegentlich, wie oben ein Beispiel erzählt wurde, Komödie mit ihnen spielt; auch schon durch den beständigen Berkehr mit ihnen finken sie zum Alltäglichen herab, und es wird von den= selben im Kerner'schen Hause nicht mit mehr Aushebens, als von hunden, Ragen und andern Hausthieren gesprochen, die man ja auch wohl zur Beluftigung aneinander heten mag. Daher auch die Liberalität, mit welcher Kerner in seinen neueren Schriften darauf verzichtet, den Glauben an Geister Andern aufzudringen,

und das Urtheil über die von ihm beobachteten Erscheinungen bem Lefer freistellt. Wie wenig er sogar fich felbst in seiner Rolle als Geifterkönig schont, bavon mogen folgende Rüge ben Beweis geben. Er tann, in einen von Menfchen erfüllten Saal tretend, mit einem heralichen Seufzer fagen: Ru den vielen Menschen foll ich hinein! o, wenn es boch lieber Geister waren! und in demselben Augenblicke, wenn ich über einen so seltsamen Wunsch unverhohlen lache, lacht er von Herzen mit. Ich darf ihm scherzend sagen: Lieber Doctor, so oft ich nach Beinsperg komme, ist es jedesmal wieder ärger mit dem Aberglauben! — Gewiß, erwiedert er, wir beiden Ludwigsburger muffen uns in unserer Thätigkeit erganzen: je mehr Sie Mythen vertilgen, besto mehrere säe ich wieder aus. Und nun erzählt er mir, wie er neulich auf einer Reise in den Schwarzwald ein Hirtenmädchen über den Ursprung des Bergnamens: Kniebis durch den Mythus von einer Rönigstochter belehrt habe, die der Fuchs in's Knie gebiffen; einem schlafenden Hirtenknaben aber habe er in die offene Sand einen Thaler gelegt, den dieser beim Erwachen ohne Zweifel für die Gabe einer Tee oder eines Engels gehalten habe; vielleicht. sette er hinzu, hat er das Geldstück aber auch, als vom Teufel fommend, weggeworfen.

Auf diesem höhern und freiern Standpunkt, der, bei aller unvertilgbaren Neigung für die Geisterwelt, doch diese sich nicmals über den Ropf machsen läßt, fondern, in der Selbstgewißheit eigenen Beiftes. Bemuths und Lebensreichthums, jener Schattenbilder auf die heiterste Weise Meister bleibt, kann sich Rerner von dem geiftlosen Treiben Derjenigen nur abgestoßen finden, welche diefelbe Sache nur in trübseligem Ernste und mit faber Sentimentalität zu behandeln wiffen, vor den Gespenstern zerknirscht und bemüthig herumkriechen, und sich von hysterischen Beibspersonen die Arbeit am Vorabend eines Festes, das heitere Rlavierspiel am Sonntag, und was noch sonst, als gehorsame Diener untersagen lassen. So vernimmt man benn aus sicherer Quelle, daß Kerner an dem Eschenmager'schen Conflict zwischen himmel und bolle u. f. f. wenig Freude gehabt, vielmehr ben Berfasser gewarnt habe, sich nicht allzusehr dem Ueberglauben zu ergeben, worauf ihm aber eine ziemlich unfreundliche Antwort geworden sei. Zum Schlusse wünsche ich, daß eine so reich=

begabte, liebenswürdige Persönlichkeit, ihr selbst zum Behagen, zum Wohl ihrer Familie und zur Ehre des Baterlandes, sich noch lange in frischer Kraft erhalten, und daß es mir geslungen sein möge, eine nur durch unmittelbaren Umgang völlig verständliche Katur der Achtung und Liebe auch Derer näher zu bringen, welchen das Glück eines solchen Umgangs nicht gesgönnt ist.

Ueber Justinus Kerner ist schon bei seinen Lebzeiten viel geschrieben worden, und nun hat sein Hinscheiden aufs Neue eine Reihe ihm gewidmeter Artikel in öffentlichen Blättern hervorge= rufen. Gab es doch zu folcher Schilderung felten einen einlabendern Gegenstand. Kerner war ein gemüthvoller, vielgelesener Dichter und ein überaus merkwürdiger Menfch. Und diese Merkwürdigkeit war von der Art, daß fie die Einbildungstraft ansprach, mithin von felbst zur Darstellung reizte. Dazu tam seine freundliche Buganglichkeit. Der Darfteller konnte fich Zeit nehmen, ihn aus nächster Nähe zu beobachten, und konnte zuversichtlich hoffen, mit dem Bilbe, das er so zu Stande brachte, den Bielen willtommen zu fein, die gleichfalls Gelegenheit gehabt hatten, dem liebenswürdigen Dichter persönlich näher zu kommen. waren die hervortretenden Züge seines Wesens nicht leicht zu verfehlen; so daß fich auch ein mittelmäßiger Rünftler der Aufgabe gewachsen glauben konnte.

Dennoch lag hier ein verborgener Knoten. Es war mit den literarischen Schilberungen von Kerner's Persönlichkeit wie mit den malerischen oder plastischen Abbildungen seines Kopses. Deren sind viele versucht worden, und die äußeren Umrisse des fleischigen Gesichts sinden sich in allen so ziemlich wieder. Aber die seineren Büge, die versteckten Schönheitslinien, die Beseelung von innen heraus, sind sast in allen zu vermissen. So lag auch in Kerner's geistigem Wesen das Eigenthümlichste gar nicht so auf der Oberstäche, daß es bei flüchtigem Besuche von der Hand eines Feuilletonisten wegzuhaschen gewesen wäre. Wir befreundeten Landsleute hatten zwar Gelegenheit, ihn wiederholt und länger zu beobachten: gleichwohl dürsen wir uns nicht der Täuschung hingeben, als ob es uns darum schon gelungen wäre, in alle Räthsel einer so eigen-

artigen Dichternatur einzubringen, und nun gelingen mußte, fie barftellend zu löfen.

Kerner's äußerer Lebensgang war theils fehr einfach, theils fonnen wir benfelben feinem erften Abschnitte nach aus feiner eigenen Schilberung in bem "Bilberbuch aus meiner Anabenzeit" (Braunschweig 1849) als bekannt voraussetzen. Seine Baterstadt Ludwigsburg, wo er als der jüngste Sohn des dortigen Ober= amtmanns am 18. Sept. 1786 geboren war, hat er auch sonft (in seinen "Reiseschatten") humoristisch verherrlicht, und den Ein= fluß, den fie auf die Ausbildung feiner Eigenthumlichkeit hatte, angebeutet. Die Familie, aus der Kerner hervorging, lernen wir nicht blos aus feiner eigenen Schilberung als eine boch und eigenthümlich begabte fennen. Der Bater ein tüchtiger Beamter, dabei ein Mann voll Geist und Humor: die Mutter von tiefem Gemüth, unerschöpflicher Herzensgüte, nicht ohne einen Zug von fanfter Schwärmerci. Den ältesten Bruber Georg zeigen bie bem "Bilderbuch" einverleibten Nachrichten, Briefe und Auffätze als einen seltenen und bedeutenden Menschen. Bon Jugend auf dem Ibealen zugewendet, fühn und felbstvergessen, begeistert er sich für die Anfänge der französischen Revolution, mandert wider des Baters Willen erst nach Strafburg, dann nach Paris, wo er sich bie Achtung der besten Männer erwirbt, bald aber den haß der Blutmenschen zuzieht, benen er bei verschiedenen Anlässen mit oft unvorsichtigem, aber ftets eblem Muthe entgegentritt. Doch wie Georg Forster verzweifelte er um der schlechten Menschen willen an der guten Sache nicht, der er auch in mehreren diplomatischen Sendungen diente, bis Napoleon's Despotismus, deffen Werkzeug er nicht werden mochte, ihn bewog, der politischen Thätigkeit zu entsagen, und seinem Gifer für Menschenwohl in der Wirksamkeit als Arzt in Hamburg genugzuthun, wo er jedoch im besten Mannesalter schon 1812 starb. Ein anderer, gleichfalls älterer Bruder bes Dichters, Karl, der im Jahr 1840 als Freiherr und Geheimerrath in Stuttgart gestorben ift, steht er in ber Beimath aus früherer Zeit als bewährter Generalftabschef im ruffischen Feld= zug, aus späterer als tüchtiger Verwaltungsbeamter, wie durchaus als biederer, gemüthlicher Mensch im besten Andenken. Trat bei ihm das phantaftische Element hinter Berftand und Geschäftstüchtigkeit zurück, so verfiel der autherzige Bruder Louis, dem bei Georgs Erregbarkeit bessen Geist und Charakterstärke sehlten, bem pädagogischen Humor des Baters, wie er in dem "Bilberbuch" dem biographischen des Bruders verfällt.

Dieser jüngste, Justinus Andreas, nachträglich zur Beruhigung der Mutter auch noch Christian genannt, war unter fämmtlichen Brübern jedenfalls ber eigenthümlichste. Begabter mochte vielleicht ber älteste sein, aber es fehlte bei bem garten Siebenmonatkinde das Gleichgewicht der Kräfte, und so verfiel er einer Raftlofigfeit, die ihn vor der Zeit aufreiben mußte. Justinus war harmonischer, und darum auch dauerhafter ange-In der äußeren Stellung freilich war er gegen die brei älteren Brüber zunächst im Nachtheil. Sie alle hatten Gelegenheit und Mittel gefunden, zu studiren, theils in der Karlsakademie, theils im Tübinger Stift; als ber jüngste heranwuchs, war die erstere aufgehoben, Theologe mochte er nicht werden, und zu einem andern Studium aus eigenen Witteln schien der indeß verwittweten Mutter geringes Vermögen nicht hinzureichen. Man folle einen Zuckerbäcker aus ihm machen, meinte ein wohlwollen= ber Rathgeber, da sein poetisches Talent und seine Fertigkeit im Malen ihm im Fache der Figuren und Devisen besonderen Erfolg versprächen. Davon nahm man zwar mit Rücksicht auf feinen Widerwillen Abstand; aber man that ihn nun bei der her= zoglichen Tuchfabrik in Ludwigsburg als Raufmann in die Lehre. Hatte er sich bessen auch nicht geweigert, so erwies es sich boch in Rurzem als eine nicht minder verfehlte Wahl. Rechnen und Meffen war wider Kerner's Natur; unter dem Zuschneiben und Rusammennähen von Tuchsäcken im Magazin der Kabrik machte er Berfe, und mahrend Nelkenbrecher und Bufch oben auf feinem Tifche lagen, las er insgeheim die beutschen Dichter, ober studirte naturwiffenschaftliche Schriften.

Bur Natur hatte er sich in sciner Art schon frühe hingezogen gefühlt. Schon als Knabe hatte er auf der Klostermauer zu Maulbronn (wo der Vater seine letzen Lebensjahre als Oberamtmann zubrachte) die Ameisenlöwen, ihre sinnreiche Insektenjagd und ihre Verwandlungen beobachtet; auch Blumen und Kräuter hatte er gesammelt, aber mit der künstlichen botanischen Eintheilung und Bezeichnung derselben sich nie besreunden können, statt deren er ihnen lieber die Namen von bekannten, vornehmlich fomischen, Personen beilegte. Diese naturwissenschaftliche Neigung war es nun, die Kerner als Handhabe benützte, um sich aus den Gewölben der Ludwigsburger Tuchsabrik herauszuhelsen. Auch hier, wie einst gegen die drohende Bestimmung zum Zuckerbäcker, stand ihm der wackere Conz zur Seite, der, früher Diakonus in Ludwigsburg, wo er ihm den Consirmandenunterricht ertheilt hatte, jett die Stelle eines Prosessons der Poesie und Beredtsamskeit an der Universität Tübingen bekleidete. Auf einen Hülserusseines alten Schützlings ermuthigte er dessen Mutter, indem er selbst alle thunliche Beihülse zusagte, den Sohn zum Studium der Naturwissenschaften nach Tübingen zu fenden.

Dies geschah im Berbst 1804, und hier verläft uns Rerner's "Bilberbuch"; doch hat uns eben noch vor dem Ende feiner Universitätszeit, im Berbst 1808, ein bewährter Bersonenzeichner. Barnhagen von Ense, ein Bild Kerners, wie er bamals leibte und lebte, entworfen. Dabei ift es für uns Schwaben eine befondere Befriedigung, in diefer Schilderung die beiden einheimischen Dichter, auf die wir in verschiedenem Sinne stolz sind. als Jünglinge nebeneinander gestellt und in ihrer schon damals so abweichenden und doch wieder verwandten Eigenthümlichkeit aufgefaßt zu finden. Zwei liebe, herrliche Menschen nennt sie Barnhagen, ursprüngliche Seelen, reich begabt mit innerem Leben und äußerem Talent. Während ein Backben handschriftlicher Gedichte, die ihm Kerner von Uhland bringt, ihn aufjauchzen macht vor Freude über fo frische, achte Poefie, auch ber Sochfinn und das kurze treffende Wort des Dichters ihm imponiren: ist boch Uhlands schweigsame, streng in sich geschlossene Perfonlichfeit dem Berlinisch gebildeten Varnhagen weniger zugänglich. als Rerners gleich reine, dabei aber anschmiegende, und wenn auch nicht nordbeutsch gesprächige, doch in ihrer Art mittheilsame Natur.

Kerner hatte, so berichtet uns Varnhagen, in den vier Jahren seines naturwissenschaftlichen und medicinischen Studiums ohne besondere Anstrengung doch viel gelernt, auch schon Kranke mit Geschick und Erfolg behandelt, und schrieb eben damals an seiner Doktordissertation über das Gehör. Zu diesem Zwecke stellte er Versuche mit verschiedenen Thieren an, und lebte daher in seiner Stude mit Hunden und Kahen, Hühnern und Gänsen,

Eulen, Gichhörnchen, Kröten, Gidechsen, Mäusen und anderem Gethier gang traulich zusammen. Die Befreundung mit dem Leben der Natur, besonders nach ihrer dunklen Seite, die Reigung zum Ahnungsvollen und Geisterhaften, trat ichon damals hervor. Die Maultrommel mit ihren verschwebenden Tönen war Rerners Lieblingsinstrument; in der Boesie sprach ihn das Bolksmärchen und Volkslied, der einfache Empfindungslaut, am meiften an, mährend höhere Runftpoesie ihn gleichgültig ließ. In diesem träumerischen, mystischen Wesen erschien Kerner dem norddeutschen Beobachter als ber mahre Ausdruck des schwäbischen Landes- und Bolkscharakters, nur emporgehoben aus ber unteren Region in eine höhere, wo wissenschaftliche Einsicht und dichterische Phantafie zu bem Volksthumlichen fich gesellen. Doch was in Kerner am unmittelbarften biefem bunteln Buge bas Gleichgewicht hielt, war der Gegenzug eines gefunden frischen humors. Barnhagen rühmt an seinem neuen Freunde den lebendiasten Sinn für Scherz. für alles Komische und Barocke, und eine Art von Leidenschaft, es ans Licht zu fördern. Wenn wir von demfelben Schilberer erfahren, daß Kerner ein schlanker, wohlgewachsener, ganz hübscher Junge war, der freilich auf sein Aeußeres wenig hielt, sich überall anlehnte und auf einem Stuhle lieber unbequem lag als ordentlich faß, so haben wir, den Unterschied des Alters und was damit zufammenhängt abgerechnet, ichon ganz ben Rerner ber fpateren Beit.

Nachdem er mittelst seiner Dissertation zum Doktor der Medicin promovirt worden war, trat er im Jahr 1809 eine Reise an, die ihn erst nach Hamburg zu seinem theuren Bruder Georg, dann nach Berlin, Wien und andern deutschen Städten sührte. Eindrücke von dieser Reise in phantasmagorischer Spiege-lung, vermischt mit Vilbern aus der Heimath und selbstständigen Dichtungen, hat Kerner in seinen "Reiseschatten, von dem Schattenspieler Lux" (Heidelberg 1811) niedergelegt. Nach seiner Heimehr setzte er sich 1810 als praktischer Arzt im Wildbad sest, und versfaßte als solcher die Beschreibung dieses Bades, die, zuerst 1813 gedruckt, von da an wiederholt in vermehrten Ausgaben erschienen ist, und neben den chemischen und medicinischen Nachrichten über die Quellen und ihre Wirkungen eine tiespoetische Schilderung der großartigen Natur der Umgegend mit ihren romantischen Lokalsiagen enthält.

Ru Anfang bes Jahres 1812 siebelte Kerner nach Weltheim über, wo er fich im folgenden Jahre mit seinem "Rikele", einer Tochter des Bfarrers Chemann zu Ruith auf den Fildern, früheren Brofessors an der Klosterschule Denkendorf, vermählte; 1815 ward er von da als Oberamtsarzt nach Gaildorf versett. Un biesen beiden Orten beschäftigten ihn besonders die in jenen Gegenden so häufigen Bergiftungen durch verdorbene Bürste: ein Gegenstand, den er zuerft ber wissenschaftlichen Beachtung zugeführt hat durch Untersuchungen, deren Resultate er später in zwei speciellen Werken ("Neue Beobachtungen zc." Tübingen 1820. und: "Das Fettaift ober die Fettfäure" Stuttgart 1822.) nieberlegte. Im Jahr 1819 wurde Kerner als Oberamtsarzt nach Weinsperg befördert, wo er sich bald (1822) am Juße der durch seine Thätigkeit aus Schutt und Verwilberung gezogenen und zur reizenden Anlage umgeschaffenen Weibertreue das haus baute. bas mit den nach und nach erweiterten Gärten den Schauplat bildete, auf dem sich das reiche Ibyll von Kerners Dichterleben bis zu seinem am 21. Februar 1862 erfolgten Tobe abgespielt hat.

Indem wir nach diesem Abriß von Kerners äußerem Lebenssgange zur Schilderung seiner Persönlichkeit und Thätigkeit schreisten, ergibt es sich von selbst, daß wir ihn zuerst als Dichter, dann als Arzt und Forscher im Felde des Somnambulismus und der Geisterwelt, endlich als Menschen in seinem häuslichen Leben und seinen geselligen Beziehungen betrachten.

Dic Dichtergabe hatte sich in Kerner frühzeitig geregt, und er theilt uns in dem "Bilderbuch aus meiner Anabenzeit" eine Reihe von Gedichten mit, die er in der Ludwigsburger Tuchsabrik verfertigte. Es sinden sich in denselben, wie er selbst bemerkt, Anklänge an Klopstocks, Hölty's, Goethe's Gedichte, mit denen sich der junge Kaufmann damals heimlich beschäftigte, und eben deßewegen noch wenig von Kerners späterer poetischer Eigenthümlichskeit. Diese war nach Inhalt und Form durch die Einwirkung derjenigen Dichterschule bedingt, deren Werke und Bestrebungen Kerner hernach während seiner Universitätsjahre in Gemeinschaft mit Uhland kennen lernte: der romantischen.

Wenn wir in der Geschichte der neueren deutschen Poefie zwei Strömungen unterscheiden können, die zwar nicht erft von Goethe und Schiller ausgehen, aber in ihnen sich am kräftigsten zusammenfassen, so gehört die sogenannte romantische Dichtung der ersteren Strömung an. Sie theilt mit Goethe und Herber die Neigung zum Bolkslied und der Bolkslegende; aber während insbesondere Goethe die daher genommenen Stoffe in das Licht des heutigen Bewußtseins zu erheben, in die classische Kunstkorm zu kleiden bestrebt war, suchte die Romantik umgekehrt das Bewußtsein der Gegenwart in die Dämmerung der Borzeit und zu ihren unausgebildeten Formen zurückzuführen, oft auch beides, den alterthümlichen Stoff und das moderne Bewußtsein, in wesenlossem Humorspiele zu verslüchtigen.

Diesen Bestrebungen der Schule sich ohne Vorbehalt hinzugeben, dazu waren nun aber die beiden schwäbischen Dichterjung= linge, die wir unter ihrem Einflusse nebeneinander aufstreben sehen, viel zu gefunde Naturen. In Uhland war es vor Allem der feste Mannessinn, das thatfräftige politische Interesse, das ihn, weitab von dem marklosen Wesen der Häupter der Romantik, einerseits fogar bem von diefen angefeindeten Schiller näherte; mahrend andererfeits ein claffischer Formfinn und eine unverbrüchliche Natürlichkeit und Wahrheit ihn im Liede und der Romanze in einer Art, wie dies keinem ber eigentlichen Romantiker gelungen ift, zum glücklichen Nebenbuhler Goethe's machten. behrte Uhlands politische Aber, auch sein classischer Formfinn ging ihm ab; aber ein warmes, tiefes Gefühl bewahrte ihn ebenfo vor dem herz= und gehaltlosen Formen= und Phantafiespiele der Schlegel und Tieck, wie ihn ein frischer, drolliger humor vor ber frankhaften Mystik eines Novalis bewahrte.

Bu größeren Compositionen freisich reichte Kerners poetisches Bermögen nicht auß; die größte, die "Reischatten", sind theils nur ein Aggregat einzelner, für sich zum Theil äußerst lieblicher kleinerer Dichtungen in lyrischer, dramatischer und erzählender Form, theils in ihrer mitunter allzu phantastischen Manier auch nur im Zusammenhang mit den Erzeugnissen der romantischen Schule recht zu verstehen. Was Kerner als Dichter volksthümslich gemacht hat und lebendig erhalten wird, ist eine Anzahl von Romanzen und Liedern, die ihm die glückliche Stimmung einzelner Stunden und Tage eingegeben hat. Der Kern dieser lyrischen Dichtungen Kerners ist schon in der ersten von ihm (Stuttsgart und Tübingen 1826) herausgegebenen Sammlung enthalten;

womit nicht geleugnet werden soll, daß auch in den späteren sehr vermehrten Ausgaben, so wie in den unter den Titeln: "Der letzte Blüthenstrauß" (Stuttgart und Tübingen 1852) und "Winsterblüthen" (daselbst 1859) erschienenen neuen Sammlungen sich noch manches Ansprechende sinde. Aber die künstlerische Strenge Uhlands, nur das Vollendete mitzutheilen, und darum eine Reihe neuer Auslagen wohl auch ohne Vermehrung erscheinen zu lassen, theilte Kerner mit seinem Freunde nicht. Bei ihm war das Dichsten weniger ein künstlerisches Thun, als ein menschliches Lebenssbedürsniß, wozu dann natürlich auch die Mittheilung des Gedichsteten gehörte; so kam es, daß er dis in seine letzten Jahre hinein noch Verse machte und drucken ließ, die schon vermöge ihrer immer sorgloser behandelten Form nur zur Unterhaltung des alternden Dichters und etwa zur Mittheilung im Freundeskreise geeignet waren.

Auch ihn wie Uhland haben vor Allem Stoffe aus der Bolfsfage zur dichterischen Bearbeitung angeregt; und hat er sich in einzelnen seiner Romanzen von der Manier der Schule nicht frei erhalten, fo find ihm bafür andere, z. B. "Raifer Rudolphs Ritt jum Grabe", "ber reichfte Fürft", "ber Beiger ju Gmund". fo frifch, einfach und naiv gerathen, daß fie fich bem Beften, was wir in diesem Fache besitzen, nahe stellen dürfen. Im Lied ift die Freude an der Ratur, die Flucht in ihre Stille aus dem Lärm und Gedränge des Menschenlebens, ein Grundthema. poetische Abkehr von der Menschenwelt scheint ein Widerspruch an Rerner, der in Wirklichkeit das Alleinsein nur fchwer ertrug, für den wie für Wenige der Verkehr mit Menschen und vielen Menschen Bedürfniß war. Allein nur mit dem Schmutz und der Brosa der menschlichen Alltagsbestrebungen und dem unerquicklichen Gerede davon, wollte er verschont sein; dagegen waren ihm die Menschen lieb, ja unentbehrlich, unter der Bedingung, daß sie sich wie Naturgegenstände nehmen ließen, sich einfach und ruhig in ihrer beffern Eigenthumlichkeit gaben; und in diese Berfassung wußte Kerner diejenigen, die ihm nahe kamen, bald und unmerklich zu verfeten.

Unter den ihm verhaßten Gegenständen des gewöhnlichen Treibens und Gesprächs stand freilich die Politik oben an, in welcher Kerner, in dem Einen Stück ein echter Goethianer, den

Tod der Boesie zu finden meinte (s. das Vorwort zum "letzten Blüthenstrauß"). Den Boden, den diese zu ihrer Entfaltung bedarf, glaubte er von politischen Bedingungen unabhängig. Rein Tyrann, hatte er sich zum "Trost" schon unter der Napoleonischen Bwingherrschaft gefagt, könne ja den Frühling verbannen ober ben Schein ber Sonne anbern, und fo lange bas nicht fei, muffc sich auch noch leben und dichten lassen. Und doch hatte Kerner ein viel zu feines Mitgefühl für bas, was die Menschen um ihn her bewegte und intereffirte, als daß er fich den jeweiligen poli= tischen Zeitbewegungen als Dichter ganz hätte verschließen können. Nicht blos, daß ihm das Wohl und Wehe des Volks, insbesondere auch seiner unteren Klassen, nahe geht, daß es ihm schmerzlich ift, wenn der Winzer den Wein nur für den Reichen bauen, felbst aber Wasser trinken muß ("Ein Lied nach dem Herbst"); sondern auch die Ereignisse der eigentlichen Politik klingen in seinen Lie= bern wenigstens in einzelnen Lauten an. Mitten im Herbstjubel des Jahres 1823 fällt ihm ein Tropfen Blut in den froh erhobenen Pokal, und er mahnt: "Freunde, das ist Griechenblut!" ("Im Herbst"); im Beginne der Reaktionszeit ruft er ein kräfti= ges "Borwärts!", und brandmarkt die rückwärtsgehenden Bestrebungen als Ausgeburt irrer und franker Herzen; er entfaltet die Bürgerfahne und findet nur im Bürgerthum, nicht mehr im Abel, beffen Reit um sei, den sichern Wall um das Königshaus ("Der Bürgerwall"); im Jahr 1846 huldigt er bei einem Turnfeste dem "Genius der Bewegung"; aus Anlaß der Parlamentswahlen des Jahres 1848 singt er: "Nicht Doctors, nicht gelehrte Geister, Wir wählen diesen Schlossermeifter!" Worauf bann freilich gegen die Ausschreitungen der nächsten Zeit, besonders des Frühjahrs 1849, der flagenden oder höhnenden Worte besto mehrere sind.

Auch jene Frage der einheimisch würtembergischen Politik, die Uhlands "Baterländische Gedichte" hervorrief, hat unsern Dichter nicht unberührt! gelassen: aber merkwürdigerweise sehen wir ihn hier, wenn auch nur in verblümter Form, seinem Freunde, gerade gegenüber treten: Der Frühling, von dem er in der "Fabel" singt:

Frühling war's im Land geworden, Und der Winter ward vertagt, Ohne daß den Herrenorden Gott noch lange drum befragt — dieser Frühling sind die Berbesserungen, die König Wilhelm, nachdem der Landtag von 1817 seine Bersassung verworfen hatte, nun auf eigene Hand im Lande einzusühren ansing; und der Hersenorden, der darüber unwillig ausruft:

Der Lenz gilt nicht! Rimm ihn nicht, du dummer Bauer, Er ift flares Höllenlicht!

ift die Partei der alten Verfassung, zu der bekanntlich auch Uhland gehörte, der, ein schärferer Politiker als sein Freund, materielle Verbesserungen ohne Herstellung des formellen Rechtssbodens keines Dankes werth fand.

Doch von solchen durch zudringende Zeitverhältnisse veranlaßten Abschweifungen kehrt unser Dichter immer wieder in die Rreise ber Natur und bes gemüthlichen Menschenlebens, als bas eigentliche Gebiet seiner Muse, zurück. Die Wechsel der Jahreszeiten, Racht und Morgenfrische, Sonnenschein und Walbesdunkel, Regen und Sturm, bann bie mancherlei Gestalten, die Leiben und Freuden des Menschendaseins, Kindheit und Alter, Traum und Erwachen, Scheiben und Meiben, Krankheit und Tob, kehren in seinen Liebern in verschiedenen Formen wieder; mahrend uns außerdem Denkmale der Liebe und Freundschaft, der Huldigung und Berehrung für bestimmte Bersonen, zahlreich begegnen. es in einem vorzugsweise auf Empfindung angelegten Leben natur= lich ist, sind der schmerzlichen Gefühle mehr als der freudigen, bes Rlagens mehr als bes Behagens; es bilbet fich ein Sehnen aus diesem Gedränge von flüchtigen Freuden und dauernden Leiben, aus diesem ganzen irdischen Gewühle hinaus und hinüber in ein Jenseits, wo dem hier ungestillten Herzen endlich volle Befriedigung werden soll. Daß Kerner als Dichter biefer trüben, schlaffen Stimmung zu viel nachgegeben, ftatt ihr die Rraft bes hellen Erkennens und frischen Wollens entgegenzustellen, daß da= burch, besonders in seinen spätern Gedichten des Jammerns und Seufzens zu viel geworden, wird schwerlich zu leugnen sein. nie hat er sich wenigstens, was von hier aus so nahe liegt, einem starren Dogma oder finsterer Schwärmerei in die Arme geworfen. Bielmehr finden wir bei ihm in Betreff bes Jenseits - und wundern uns vorläufig, wenn wir uns feines Beifterglaubens erinnern — ein sehr gefundes Sichbescheiden. "Hoffe", ruft .er sich zu,

Hoffe, daß durch Todesnacht Gott dich führt in Sonnen ein; Was er immer mit dir macht, Du bist dein nicht, du bist sein. Sei demüthig wie das Blatt, Das im Herbst vom Baume geht: Riemals das geklaget hat, Daß es jeht der Sturm verweht.

("Sei demüthig!") Darum wendet er sich auch mit immer frisschem Muthe, so lang es ihm noch beschieden ist, zum Leben zusrück ("Was sie alles meinen"):

Gottes Liebe tief im Bufen, Lieb' ich, die er fchuf, die Erbe, Lieb' ich Liebe, Wein und Mufen, Bis ich Geift mit Geistern werde.

In dem Gedicht: "Die Stiftung des Klosters Lichtenstern", bittet aus Anlaß der Legende von der hier wunderbar von ihrer Blindheit geheilten Stifterin der Dichter die heilige Jungfrau um Wiederherstellung auch seines trüb gewordenen Augenlichts, und gelobt ihr, wenn sie sein Gebet erhöre:

> Rein Kloster kann ich bauen; Doch, Mutter Gottes, mein Gesang Soll tönen lieben Frauen Zum Preis und Ruhm mein Leben lang.

Man merke, wie der Schalk hier, was er der lieben Frauen geslobt, im Umsehen den lieben Frauen zuwendet. So sehen wir denn auch zwischen allen Klagen doch in verschiedenen Trinkliedern, ferner in Gedichten, wie "Gott Dank!" "Ermunterung" u. a. die unvertilgbare Lebenslust zu Tage treten, oder selbst das Leid sich in sanste Wehmuth harmonisch auflösen, wie in dem wunderschönen Spruch ("Morgenroth"):

Morgenroth, das herrlich rings den himmel hellt, Ach! du bift nur Bote, daß heut Regen fällt! Oft bringt, was entzüdet, Thränen nur und Noth; Tausend Menschenfreuden sind ein Morgenroth. Wenn vermöge dieser Eigenschaften Kerner's Schichte Vielen weit umher im deutschen Lande lieb und vertraut geworden sind, so war er doch wohl in noch weiteren Kreisen durch seine Thästigkeit im Fache des Wagnetismus und Geisterwesens bekannt. Er selbst stellte sich das originelle "Prognostikon":

Flüchtig leb' ich durch's Gedicht, Durch des Arztes Kunst nur slüchtig; Rur wenn man von Geistern spricht, Denkt man mein noch und schimpft tüchtig.

Das Lettere sind wir nun keineswegs gewillt zu thun, vielmehr Kerner gegen manches unbillige Urtheil, das von hier aus über ihn gefällt worden ift, in Schut zu nehmen. So wenig wir uns ber Richtung freuen können, welcher feine hicher gehörigen Schriften Vorschub gethan haben; so wenig wir vergeffen konnen, wie fie im Bolke dem Aberglauben, in höheren Kreisen einer widrig ungefunden Frommelei forderlich gewesen, und wie fie in unserem Bürtemberg insbesondere auf einen Boden gefallen find, der mit bumpfigen Stoffen ichon vorher überflüffig gefättigt war: fo ware es doch höchst ungerecht, Kerner für diese Folgen seines Thuns ohne Weiteres verantwortlich zu machen. Die Absicht, in der er fich mit diesen Dingen einließ, war die harmloseste von der Welt. Er fuchte weder Bortheil noch Ruhm dabei, am wenigsten hatte er mit dem Treiben der Finfterlinge etwas gemein, die seine Beftrebungen hinterher für ihre Zwecke auszubeuten wußten. ihm war an der Sache außer dem Naturforscher und dem wohlwollenden mitleidigen Menschen nut noch der Dichter betheiligt, und der Dichter ift ein unschuldiger Geschäftsmann. Rechnen hat er seine Stärke nicht, und wo es auf punktliche Buchführung ankommt, richtet er leicht Verwirrung an. Mit bem Dichter in ihm hatte daher Kerner Erscheinungen gegenüber, welche, wie die des Somnambulismus, feinc Phantafie in Anspruch nahmen, einen harten Stand; zumal wenn sich an ihnen eine Reihe von Belegen für die Lieblingsanschanungen der Schule herauszustellen schien, der er als Dichter angehörte. Die Verach= tung der Aufklärung, die Vorliebe für den Glauben und selbst Aberglauben des Bolks als den Träger tieferer Wahrheit, die Erhebung bes Gefühls über ben Berftand, mar in diefer Schule

herkömmlich, und auch von Kerner als Dichter frühzeitig (in ben "Reiseschatten") in Ausübung gebracht: hier, bei seinen Somnamsbülen, schien ja nun thatsächlich das Herzgrubenleben über das Gehirnleben, die Wagie über die Medicin, die Bisson über die Resserion zu triumphiren.

Kerner's Schriften in diesem Fache bilben eine Neihe, die von einfachen magnetischen Erscheinungen zu vermeintlichen Kundzebungen von Geistern und Dämonen aufsteigt, um zuletzt bei einem Kunkte anzulangen, wo dem Leser der Verstand stillsteht, aber auch der Verdacht einer groben Mystification der allzu argslosen Beobachter unadweislich wird. Im Jahr 1824 erschien die "Geschichte zweier Somnambülen"; 1829 "Die Seherin von Prevorst"; 1834 die "Geschichten Besessener Natur"; wozu dann noch die Zeitschriften: "Blätter aus Prevorst", 1831 — 1839, und "Magikon", 1840 — 1853 kommen.

Unter diesen auf einander folgenden Schriften ift uns die erfte immer auch als die beste erschienen, weil sie die frischeste und naivste ist. Damals war noch Kerner der Naturforscher und Arzt mit Kerner dem Dichter allein, und so erlitten Beobachtung und Darftellung auch nur biejenigen Störungen, Die bei foldbem Zusammenarbeiten unvermeiblich sind. Kerner sagt wohl, was feine Schrift enthalte, feien reine Facta, die anders zu erklären, als er sie ertläre, jedem freistehe. Allein diese feine Ertlärung ift in feine Darftellung ber Facta fo innig verwoben, bag es schwer hält, beide Bestandtheile zu sondern und die reine That= sache zum Behuf einer abweichenden Erklärung herzustellen. Thut man dieß hier, so weit es noch thunlich ift, so wird man die Erscheinungen bes magnetischen Rapports, bes Selbstverordnens und Borgefühls der Somnambülen durch neue Proben belegt, die Sinnenmetaftafe nur in fehr beschränktem Umfang nachgewiesen, bas Fernsehen noch lange nicht außer Zweifel gestellt finden; während den angeblichen Berkehr mit der Geisterwelt, den der Berfasser freilich für einen objectiven und realen nimmt, der Leser leicht als blos subjectiven, aus altem Bolksaberglauben und mo= bernen Borstellungen seltsam gemischten Wahn der Kranken erkennen wird.

Ihren Gipfel schienen Kerner's hieher gehörige Beobachtungen

fünf Jahre später mit der Somnambule erreicht zu haben, ber er mittelft eines überaus glücklichen Griffs von ihrem Geburtsborfe den Namen der Seherin von Brevorst schöpfte: das Buch wenigstens, das er über sie schrieb, hat seinen Namen mehr als irgend etwas Anderes von ihm fiber Land und Meer getragen. In der That schienen bei dieser Seherin die gewöhnlichen Erscheinungen bes Magnetismus bereits überschrittene Stufen zu fein, b. h. fie war durch verkehrte Behandlung von Seiten früherer Merzte in einen körperlichen Auftand versetzt, der an eine eigentliche Cur. wie bei Kerner's früheren Somnambülen, kaum mehr benken, fie felbst schon halb als Beift und damit als das geeignetste Organ eines Berkehrs mit der Geisterwelt erscheinen ließ. Eine Reigung nach dieser Seite hin brachte die Kranke schon von Hause mit, der nun begreiflich weber Kerner noch sein jetiger Mitarbeiter entgegentraten. Durch einen folchen hoffte Kerner feinem Zeugniß mehr Gewicht, feiner Darftellung ein wiffenschaftlicheres Ansehen zu geben; und dies konnte erreicht werden, wenn er sich einen nüchternen, scharfen, in keiner Art voreingenommenen Beobachter beigesellte. Statt bessen bot sich ihm der Tübinger Professor Eschenmayer, der zwar kein Boet, aber ebensowenia ein Beobachter, sondern ein dilettantischer Philosoph und unkritischer Systemspinner, damals überdies schon ein dufterer religiöser Kanatiker war. Bon unbefangener Beobachtung war daher jest noch viel weniger als vorher die Rede: aus dem läglichen Dienst einer bichterischen Liebhaberei trat dieselbe nun unter das Joch einer starren, halbphilosophischen Theorie, die mit ihren Voraussetzungen ben Erscheinungen voraneilte und jeder Brüfung derfelben zum Boraus die Schärfe nahm. Nicht weniger als zwanzig "Thatfachen", welche bas "Bereinragen einer Geisterwelt in die unfrige" beweisen sollen, werden in dem Buche ausführlich erzählt; aber alle find von der Art, daß entweder der Berdacht einer Einmischung der vorgefaßten Meinung in die Beobachtung und Darftellung sich aufdrängt, ober, läßt man die Genauiakeit der Beobachtung selbst unangesochten, noch gar manche andere Erklärungen außer der gespensterhaften offen bleiben. Die Seberin von Brevorst war gewiß keine Betrügerin, sondern eine unglückliche, tief zu bemitleidende Frau; aber wenn fie auch einmal den Beobachtern zulieb, die ja durchaus Geister hören wollten, einen zufällig entstandenen Ton als Seufzen eines Geistes gedeutet, oder ein angebliches Geisterklopsen gar eigenhändig hervorgebracht hätte, so hätte sie damit doch nur die Karten ausgespielt, die wir selbst ihr in die Hand gegeben hatten, und wir wären immer noch nicht berechtigt, einen Stein auf sie zu wersen.

Auch die von Kerner in der Folge behandelten Besesssenen waren keine Betrügerinnen, sondern wirkliche Kranke, deren Zustand als ein eigenthümliches Ineinander von Nervenleiden und einer durch umgebenden Bolkswahn bedingten Geistesstörung zu fassen ist; ein Zustand, dessen Symptome zwar Kerner im Berein mit Eschenmayer aus der sesten Boraussezung einer dämonischen Ursache heraus, doch immerhin noch rein genug dargestellt, daß bei einiger Kritik auch die rationelle Ansicht seine Beobachtungen als Grundlage benützen kann.

Dagegen ist mit der letzten von Kerner mitgetheilten Geschichte, der sogenannten Erscheinung aus dem Nachtgebiete der Natur, schlechterdings nichts anzusangen. Eine wegen betrügerisscher Schatzgräberei im Gefängniß zu Weinsperg eingesperrte Weidsperson gibt an, nächtlich von einem Geiste besucht zu wersden: d. h. sie speculirt auf den eben damals am Orte sogar in Beamtentreisen im höchsten Schwung besindlichen Geisterglauben, und weiß nun auch dem Gefängnißpersonal und den Herren, die sich über Nacht mit ihr einsperren ließen, mit angelernter Kunstestrigkeit allerlei Spuf vorzumachen: das ist sicherlich des Pudels Kern, wenn auch der Beschwörer gesehlt hat, ihn an's Licht zu bringen.

An den Verfasser dieses Nekrologs ist damals und später bisweilen die Frage gerichtet worden, ob denn wohl Kerner selbst an seine Geistergeschichten glaube? und er hat die Antwort dars auf niemals leicht gesunden. Antwortete er, wie er zunächst mußte: ja! so bekam er die weitere Frage zu vernehmen: wie denn ein so gescheidter Mann so närrisches Zeug glauben könne? Das Nein, zu dem er sich manchmal versucht fühlte, sprach er nicht aus, weil es sicher misdeutet worden wäre. Aber auch wenn er sich so ausdrückte: Kerner glaube an seine Geister als Poet, nicht als Dogmatiker, wurde er selten verstanden; und doch war es das Genaueste, was er zu antworten wußte. In den Jahren, während deren sich Kerner mit diesen Erscheinungen bes

schäftigte, war er von der Realität der Dinge, die seine Einbilbungsfraft so mächtig erregten, seinen Lieblingsmeinungen theils entsprachen, theils durch ihre Abweichung davon ihm nur um so merkwürdiger waren, gewiß lebhaft überzeugt. Aber schon bamals. wenn er im Stande war, Freunden das Schauspiel zu bereiten. daß sein wunderlicher alter Rutscher der Befessenen geiftliche Lieber vorfagen mußte, um die Schimpfreden des vermeintlichen Dämons hervorzuloden, muß seine Ueberzeugung doch eine eigen= thumliche, seltsam mit humor versetzte gewesen sein. Und als im Berlauf ber Jahre die Eindrücke jener Borfalle immer mehr zurudtraten, nahm er zu benselben eine immer freiere Stellung ein. Seiner auten Absicht, seiner ehrlichen Beobachtung blieb er fich bewuft: was ihr an Schärfe und Genauigkeit fehlte, konnte er freilich nicht erkennen: aber daß die Rette des Beweises nicht geschlossen sei, fühlte er wohl, und war daher nicht blos gegen fremde Aweifel tolerant, sondern fand auch für sich am gerathenften, auf alle jene Dinge in Betreff des Jenseits keinerlei Soffnungen zu bauen, sondern sich der Ordnung der Natur, dem Willen Gottes, was er auch bringen möge, zum Voraus bemüthig zu unterwerfen.

Schon hieraus erhellt, daß Kerner bei allem Vorwalten von Gefühl und Einbildungstraft zugleich ein Mann von vielem Verstande war. Wenn er in dem "Bilderbuch" in Bezug auf seinen Bruder Karl, den nachmaligen General und Geheimenrath, sagt: "er war Verstand und Mathematik, ich blos Gemüth, ohne alle Berechnung": so hat er damit, wie es bei solchen Antithesen in der Regel geht, beiden Theilen Unrecht gethan. Kerner war gar nicht ohne Verechnung, er war ein Mann von vielem Takt im Leben, und darum werden wir doch wohl nicht schlechter von ihm denken wollen? Denn kam diese Klugheit auch, wie billig, zunächstihm und den Seinigen zu statten, so hatten doch unendlich viel andere Menschen ihre Früchte mitzugenießen, und Schaden hat sie mit seinem Willen gewiß Niemanden gebracht.

Damit sind wir bereits auf Kerner's menschliche Persönlichsteit, und mit ihr auf ben Punkt gekommen, auf welchen unsere Darstellung von Anfang an hingestrebt hat, weil hier unserer Ueberzeugung nach der Schwerpunkt seines eigenthümlichen Wersthes liegt. In seinen Werken macht mehr als Ein Dichter einen

ungleich bedeutenderen Eindruck auf uns, als Kerner: aber einen. bessen Berfönlichkeit einen gleich poetischen auf uns gemacht hätte. haben wir unter benen, die wir perfönlich kennen gelernt haben. nicht gefunden. Bedarf es in der Nähe manches andern Dichters ber beständigen Erinnerung an seine Dichtungen, wenn man nicht vergessen will, daß man einen Dichter vor sich hat: so vergaß man bei Kerner umgekehrt seine Werke ganz, eben weil man einen Dichter lebendig in Fleisch und Blut vor sich hatte. Was dieser -poetische Zauber in Kerner's Bersönlichkeit war, ist für solche, die ihn nicht gekannt haben, ebenso schwer zu beschreiben, als es benen gegenüber, die diesen Aguber empfunden haben, überflüffig ift. Empfunden aber haben denselben die meisten, die ihm auch nur vorübergehend nahe kamen, und ohne Ausnahme alle, die länger und öfter in seiner Nähe weilen durften. Und darunter gehören Menschen aller Klassen, vom König, man darf wohl sagen bis zum Bettler herunter, aller Alters= und Bildungsstufen, aus allen cultivirten Ländern.

Das Kerner'sche Haus in Weinsperg — benn erst seit er sich diesen anmuthigen Sitz gegründet hatte, konnte er diese Seite seines Wesens ganz und voll entsalten — wenn Annalen dieses Hauses aus den nahezu vierzig Jahren seines Bestehens vorhanben wären, was würden sie uns von den Menschen, die hier auseund eingingen, von den Gesprächen, die hier geführt, den Einsbrücken, die aus demselben mitgenommen worden sind, zu berichsten haben!

Wer ift, der nicht gerühret Bom Hauch, den er gespüret, Aus deinem Hause schied?

singt Gustav Pfizer in seinem cbenso wahren als schönen Gedicht "An Justinus Kerner". Der Reisende glaubte nicht in Schwasben gewesen zu sein, wenn er nicht das Kerner'sche Haus besuchte; hatte er es aber einmal besucht, so kam er wo möglich wieder, oder schilderung begierig gesmacht hatte; und so wurde dieses kleine Haus zu einem Wallschritzorte, einem Uspl, wo Empfängliche Anregung für Geist und Herz, Bekindmerte Trost, Lebensmüde Erfrischung suchten und sanden. Für kranke Gemüther und verworrene Geister mochte der Ausenthalt im Kerner'schen Hause in den Jahren, als das Geisters

und Dämonenwesen gleichsam die Atmosphäre desselben bilbete, nicht ohne Gesahr sein; wer gesund, ja wer auch nur zu heilen war, der hatte in der Heiterkeit, mit der die Sache durchaus betrieben wurde, dem freien, humanen Geiste, der im Hause herrschte, das wirksamste Gegengist.

Seinem Saufe biefe Bebeutung zu geben, bazu mar bem glucklichen Dichter eine Gattin behülflich, die er felbst mit Recht als die foftlichste Gabe ansah, die ihm der himmel hatte zu Theil werben laffen. Seine uns, wie ihm, unvergefliche Friederike erganzte ihn fo. daß seinem überwallenden Gefühl, feiner erregbaren Einbildungsfraft, in ihr ein nüchterner, praktischer Verstand gegenübertrat: aber so viel er neben jenen vorwaltenden Gaben Berftand besak, so viel batte sie neben ihrem überwiegenden Berftande Gemuth und offenen Sinn, um eine Natur, wie die feinige. zu fassen und sich ihr anzubequemen. Wenn daher Kerner in ungemessencm Wohlwollen die Thuren seines Saufes der um= faffendsten Gastfreundschaft öffnete, ging fie freundlich in feine Weise ein, und wußte überdieß die Sache auf einen Juß zu setzen, daß das hauswesen dabei bestehen konnte, und daß es zugleich ben Gäften eben barum fo behaglich wurde, weil fie faben, bag fic das Hauswesen weder ftorten, noch allzusehr belafteten. wurde mancher Fremde, der im Wirthshause abgestiegen war, von Rerner in sein Haus geholt, von ber gutigen Sausfrau barin festgehalten; aus ben Stunden, die er urfprünglich hatte bleiben wollen, wurden Tage, aus den Tagen Wochen, und immer kostete es noch einen Unlauf, fich loszureißen. Bei bem gutburgerlichen Mittelmaße der Bewirthung, der zwanglosen Lebensweise, dem gemüthlichem Ton im Sause und Kerner's belebendem humor gingen Allen, Bornehmen wie Geringen, die Herzen auf, und jeder wird der Stunden und Tage, die er in diesem einzigen Hause zubringen durfte, lebenslänglich mit Sehnsucht und Dankbarteit gebenten.

Daß vorzugsweise auch Personen hoher und höchster Stände sich von Kerners Persönlichkeit angezogen fanden, ist bekannt, und daß auch er zu diesen Höhen der Menschheit sich mit besonderer Borliebe hingezogen fühlte, nicht zu läugnen. In die Zeiten seines ersten Auftretens fiel die leuchtende Erscheinung der geistsvollen Kronprinzessin und bald Königin Katharina, die er in

einer Reihe von Gedichten, die leider bald Nachrufc an die Fruhverftorbene murben, verherrlichte. Die poetischen Bestrebungen, bie fich hierauf in einem Sprögling bes würtembergischen Fürftenhaufes, bem Grafen Alexander, regten, mußten diesen von felbst in die offenen Arme des Weinsperger Sangers führen. Bei bem Saupte des Sauses stand ihm langere Zeit das Geisterwesen im Wege, das dem nüchternen Sinne des Königs widerstrebte. Als aber Katharinas beibe Töchter heranwuchsen, balb Katharinas Nichte als Kronprinzessin ins Land tam, konnten gemüthliche Beziehungen nicht ausbleiben; bei einem perfönlichen Zusammentreffen an einem Badcorte widerstand auch der König dem Rauber von Kerners Wefen nicht, und ift ihm von da an bis an fein Ende freundlich zugethan geblieben. In Babern ergab fich mit bem königlichen Stalden die Berührung von felbst; ber githerspielenbe Herzog konnte bem maultrommelspielenben Dichter nicht ferne bleiben; aber auch ber verewigte König Max II. und andere Glieder des Haufes haben ihm bis in feine letten Tage Beweise ihrer Runeigung gegeben.

Mit seiner Schwachheit für bergleichen hohe Verbindungen ist Kerner von bürgerlichen Freunden nicht selten geneckt worden 1), die überdieß von den Eigenschaften, welche der Dichter an den ershabenen Persönlichkeiten pries, mitunter nichts oder doch nur wenig wahrnehmen zu können versicherten. Allein das Gleiche begegnete ihnen ja oft genug mit Personen niederen Ranges, die Kerner auch als "gar liede Wenschen" rühmen konnte, während sie Andern ziemlich unleidlich vorkommen wollten. Das eben war einer der schönsten Züge an Kerner, daß er das Gute und Menschliche, das ja nicht leicht in einem Menschen ganz sehlt, herauszusinden wußte, sich dann daran hielt und von dem Störensden absah, ja daß er dasselbe, wo es verschüttet und von Unkraut überwuchert war, hervorzuziehen und frei zu machen die Gabe hatte. Wirklich waren in seiner Nähe, in seiner Atmosphäre, die

<sup>1)</sup> Hat boch aus biefer Beranlassung der originelle Freund, dessen Andenken die erste der vorstehenden Leichenreden gewidmet ist, die deutsche Sprache mit einem neuen Zeitwort bereichert. "Bei Kerner prinzelt's wieder" (schwäbisch ausgesprochen wie brenzelt's) pflegte er zu sagen, wenn in Weinsperg hoher Besuch um den Weg war.

Menschen besser, wenigstens erträglicher als oft anderwärts, und so vertrugen sich auch in seinem Hause Gegensätze, die sich sonst ausschlossen; wie ohnehin sein weites Herz Große und Aleine, Rothe und Schwarze, Aluge und Einfältige, Gläubige und Unsgläubige mit gleicher Liebe und doch mit seiner Unterscheidung umfaßte.

Unter die Gegenstände seiner Suldigung gehörte in diefer Zeit auch die Tochter seines githerspielenden Gonners, die entthronte Königin von Neapel; und wenn er in ihr nicht blos die helbenmüthige Gattin, sondern auch die Verfechterin des Rechts gegen Raub und Umfturz pries, so wollten freilich scine burgerlichen Freunde von einem göttlichen Recht der Bourbonen in Neapel nichts wiffen. Allein fic bachten fich den Fall, daß nun etwa Garibaldi aus irgend einem Anlaß nach Deutschland käme. Als Original und Freund des Originellen würde er sicherlich Rerner nicht unbesucht laffen. Und biefer? Er würde den General, wie einst die polnischen Führer, freundlich aufnehmen, nach wenigen Stunden die politische Frage für eine offene erklären, in dem Räuber aber einen "lieben Menschen" finden, deffen Bild er, wenn auch klüglich nicht in seinem Zimmer dem der helbenmüthigen Königin gegenüber aufhängen, doch gewiß in seinem Herzen an einer feinen Stelle bewahren würde. So mußten die Freunde das Thun Kerners, waren sie auch an sich damit nicht allemal einverstanden, doch aus feiner Perfönlichkeit heraus immer wieder zurechtlegen, mußten diese in ihrer großartigen Eigenthümlichkeit immer wieder gelten laffen.

Mit dem Tode der geliebten Gattin im Jahre 1854 war freislich die Glanzzeit des Kerner'schen Hauses zu Ende. Auch bei dem Dichter selbst vermehrten sich von da an die Beschwerden des Alters: das Licht seiner Augen schwand mehr und mehr; nacheinander mußten das Amt, die Reisen, die Gänge ins Freie aufgegeben werden; die zwei letzten Jahre war er in das Zimmer gebannt und von anhaltenden Gichtschmerzen heimgesucht. Aber auch so noch war ihm seder Besuch willsommen, er freute sich, Menschen um sich zu hören und wohl auch zu befühlen, da er sie nicht mehr recht sehne konnte, und hatte man ihn auch sehr leidend angetrossen, so sah man ihn doch im Gespräche bald der Schmerzen und des Leides Meister werden, die Funken seines Geistes, seines Humors

sprühten wie in der auten alten Zeit, und die mit Klagen und oft mit Thränen eröffnete Unterhaltung ichloß nicht felten in ber heitersten Stimmung. So feierte der ewig junge Dichtergeist über ben zerfallenden Körper seinen Triumph, und von diesem Schauspiele flihlten sich nicht blos alte Freunde, denen dabei des Dichters Bilb aus bessern Tagen wieder aufging, sondern felbst Fremde, die ihn so zum ersten Male saben, innig erbaut. Die Briefe feines Sohnes, der fernen Berehrer und Gonner, die er felbst nicht mehr lefen konnte, ließ er sich nun von feiner Enkelin porlesen und theilte sie ben besuchenden Freunden mit: die Spielschatulle, ein Geschent des Königs Max von Baiern, erheiterte ihm durch ihre Melodien manche trübe Stunde, und noch acht Tage por seinem Ende versammelte er zum Mitgenuffe des Münchner Biers, das der Pring Abalbert von Baiern geschickt hatte, eine Anzahl von Beinfperger Bekannten und war mit ihnen herzlich vergnügt. Wenige Tage barauf befiel ihn die Grippe und fürzte ben stets schwerer werdenden Rampf bes Geiftes mit dem in Trümmer fallenden Leib in einer Weise ab, die man als Erlösung betrachten mußte.

Fe mehr wir aber jett seine uns entrückte Persönlichkeit als eine solche erkennen, beren gleichen nicht leicht wiederkehren wird, deren Neußeres zwar sich in Stein und Erz nachbilden, von deren reichem Innern, deren lebensvoller Eigenthümlichkeit aber sich denen, die ihn nicht gekannt, in Worten nur eine unvollkommene Vorstellung geben läßt, desto glücklicher preisen wir uns, daß wir ihm persönlich nahe stehen dursten, desto theurer und heiliger bleibt uns sein Andenken als lebendige Mahnung, in den Kämpsen und Gegensähen des Lebens der Duldung nicht zu vergessen, im Streite nur den Frieden zu suchen, und den Haf nie Meister werden zu lassen über das Eine, was Menschen menschlich und gottähnlich macht, die Liebe.

• • , •

V.

## Der Romantiker auf dem Chrone der Cäsaren,

ober

Julian der Abtrunnige.

Bon dem Kaifer Julian, geehrteste Versammelte, habe ich versprochen, Sie heute zu unterhalten. Zum Glück ift Ihnen gegenüber diese Aufgabe, wenn nicht minder schwer, doch wenige: beschwerlich, als sie es sonst wohl sein könnte. Kur's Erste namlich sind Sie mit Julian's Geschichte ihren wesentlichen Umrissen nach vertraut. Ich habe also nicht erft nöthig, Ihnen die ein= zelnen Umftande seines Lebens und seiner Regierung der Reihe nach vorzuerzählen; ich kann mich auf die Höhe des Ueberblicks stellen und von hier aus Ihnen die Punkte bezeichnen, welche wir meines Erachtens vor andern in's Auge zu fassen haben, um uns ein gründliches Urtheil über ben mertwürdigen Mann zu bilden. Zu befonderer Beruhigung aber gereicht mir das Andere. Bon unserem Kreise nämlich kann ich versichert sein, daß in demselben kein Mitglied sich befindet, welches, wird Julian's Name genannt, vor dem Apostaten das Kreuz schlägt und einen inneren Schauber entweder wirklich empfindet, oder doch pflichtschuldig äußern zu müssen glaubt: ich habe insofern Unbefangene mir gegenüber, welche dem Urtheile, das ich vor Ihnen zu begründen mich bemühen will, mit keinem bannenden Vorurtheil — sei es voraneilen, oder in den Weg treten werden.

Uebrigens scheint es in der That mit dem Aburtheilen über Julian seine eigenthümlichen Schwierigkeiten zu haben. Das wäre noch das Wenigste, daß von jeher so verschieden und selbst entgegengesetzt über ihn geurtheilt worden ist. Entgegengesetzt Urztheile legen wir und leicht zurecht, wenn wir ihre Quelle in entgegengesetzten Eigenschaften oder Gesichtspunkten der Urtheilenden entdecken. Sehen wir statt dessen denselben Gegenstand von denzienigen gelobt, die ihn auf ihrem Standpunkte eigentlich schelten müßten, von jenen aber getadelt, deren Denkart er doch befreundet ist, so gilt es, genauer zuzusehen, wollen wir nicht an Bezurtheilern und Gegenstand irre werden, und mit unsrem eigenen Urtheil in die Irre gerathen.

Awar bei den älteren Stimmen über Julian ist es — wie überhaupt in der alten Welt die Gegenfätze sich noch einfacher und unvermischter gegenüberliegen — ein Leichtes, der Gunft ber Einen wie der Ungunft der Anderen auf den Grund zu sehen. Denn wenn Gregor von Nazianz in seinen Schmähreben auf ben gefallenen Julian diesen einen Ahab und Jerobeam, einen Pharao und Nebukadnezar nennt, wenn er über den Sturz des Drachen, bes Abtrünnigen, des großen Dämons, einen Jubel anstimmt, zu welchem er alle Bölker und Zungen, alle Menschen und Engel aufruft1); während denfelben Fürsten Libanius in seiner Leichenrede als Bögling, Schüler und Beifiger höherer Wefen, als Beistand und Genossen der Götter anredet2): so klingt das freilich sehr widerstreitend: allein wir werden natürlich finden, daß ber Apostate des neuen Chriftenthums und Wiederhersteller des alten Götterdienstes dem eifrigen Christen ebenso schwarz erscheinen mußte, als er einem ber "letten Heiden" hehr und glänzend erichien.

Steigen wir nun aber in die neuere Zeit herunter, fo werden wir an unserem Nafftab irre, nach welchem wir je von ben eifrigften Chriften die hartesten Urtheile über Julian zu hören erwarten und umgekehrt. Da begegnet uns Gottfried Arnold mit seiner Kirchen- und Ketzergeschichte: und siehe da, Diefer Chrift in ber zweiten Botenz, Diefer Bietist - freilich alten Styls - ist fichtbar gunftig für Julian gestimmt, und nimmt in gewisser Hinsicht gegen die Christen die Bartei des Heiden. Womit der fromme Mann natürlich, wie er sich ausdrücklich ver= wahrt, deffen Unglauben und Gottesläfterungen nicht entschuldi= gen will: aber er meint, die damaligen Christen, und besonders beren Geiftliche und Bischöfe, seien durch ihr ärgerliches Wortgezänke, durch die Wuth, mit welcher ber größere Saufe bie schwächeren und meistentheils unschuldigen häuflein unterdrückte und verfolgte, felbst baran schuldig gewesen, daß Julian fich von ihnen abwendete; die Frechheit der chriftlichen Eiferer habe den

<sup>1)</sup> Gregor. Naz. Orat. III. und IV. zu Anfang. Opp. ed. Colon. Tom. I, p. 49 sq. 110 sq.;

<sup>2)</sup> Liban. Orat. parental. in Julian. §. 156. In Fabric. Biblioth. Graec. Tom. VI, p. 377 sq.

wohlmeinenden Herrn vielfach gereizt und zu ftrengeren Maßregeln herausgefordert; ja, man möchte wohl zweifeln, ob Julianus bie Chriften, oder biese Julianum verfolget haben 1). - Es ift flar: in der rechtgläubigen Rirche des vierten Jahrhunderts fieht und bekämpft Arnold die in Buchstabendienst versunkene, verfolgungsfüchtige lutherische Orthodoxie seiner Zeit; die Parteien ber Arianer und Balentinianer, Novatianer und Donatisten, sind ihm gleichsam Bietiften vor Spener: felbft bie Beiben gewinnen, als unterbrückte Secte, fein Mitgefühl: fo tann bem Fürften, welcher ben Druck einer thrannisch gewordenen Kirche brach und Religionsfreiheit ertheilte, sein Beifall felbst bann nicht entgehen, wenn berfelbe fich perfonlich unglücklicherweise zur schlechtesten jener Secten, zur heidnischen, bekannte. Damit aber hat die Magnetnadel, welche sich bisher einfach und unverrückt dem Bole bes Chriftlichen zu=, und folgerecht dem Julian, als heidnischem Bol, abgekehrt zeigte, bereits eine Störung erlitten; es ift eine neuc Rraft als Kaktor eingetreten, welche fie in's Schwanken bringt. Ober eine neue Kraft ift es insofern noch nicht, als es nur ein Gegensat innerhalb des Christlichen selbst ift, der jett mit vorschlagender Wirkung heraustritt. Es ift der Gegenfat awischen einer herrschenden Rirche, die, in Buchstabenwesen und Aeußerlichkeit verkommen, keine Abweichung von ihrer Norm, keine freiere Regung, auffommen lassen will, - und zwischen der Religion des Herzens und des Friedens, die auch in abweichenben Formen ben Ginen Geift noch anerkennt, Dulbung übt, wie fic felbft nur auf Duldung und Gewährenlaffen, nicht auf Herrschaft, Anspruch macht. Und während unter Julian's Reit= genoffen ber große Gegenfat zwischen Chriftenthum und Beibenthum ben untergeordneten zwischen Orthodoxic und heterodoxie innerhalb des ersteren so weit überwog, daß Gregor von Nazianz dem Beiden Julian gegenüber den Arianer Constantius mit Lobfprüchen erhebt2), von benen wir nicht wiffen, ob fie uns mehr an den Athanafianer ober an den kundigen Zeitgenoffen Wunder nehmen sollen: ist nunmehr der Gegensat zwischen freier und

<sup>1)</sup> Gottfried Arnold, unparteiische Kirchen- und Ketzerhistorien, I. Band, IV. Buch, 1. Kap., §. 11 ff.

<sup>2)</sup> Orat. III, p. 50 A B.

bulbsamer Gemüthereligion und herrschstücktiger Buchstaben-Kirche so sehr die Hauptsache geworden, daß Arnold den toleranten Heiden Julian mit einer Borliebe behandelt, die uns von dem frommen Christen in Erstaunen sett.

Gehen wir noch weiter herab und zugleich auf die andere Seite hinüber, so zeigt sich uns bas nicht minder auffallenbe Gegenftud, daß ein verstedter Gegner des Christenthums beffen offenem Widersacher mit weit mehr Raltsinn begegnet, als bei folcher Uebereinstimmung der ipneren Gesinnung zu erwarten Gibbon, der in seinem berufenen 15. Rapitel mit einer so zweideutigen Verbeugung an dem göttlichen Ursprung des Chriftenthums vorübergeht, um besto ausführlicher zu zeigen, wie menschlich es bei seiner Ausbreitung zugegangen, wie Kanatismus, Aberglauben und hierarchische Schlauheit bas Beste babei gethan haben: mußte er nicht eigentlich mit sichtbarer Befriedigung einen Fürsten einführen, welcher ben Versuch machte, dem Chriftenthum praktisch seinen durch theilweise so unlautere Mittel errungenen Sieg wieder zu entreißen, mahrend er theoretisch seinen Ursprung als einen durchaus ungöttlichen nachwies? Statt bessen erkennt Gibbon zwar die ausgezeichnete Begabung Julian's als Menschen, seine Tapferkeit als Krieger und Tüchtigkeit als Regenten, feine Mäßigung im Glud und Standhaftigkeit im Unglud, voll= kommen an: aber er kann es nicht verhehlen, daß ihm die Figur bes Mannes im Ganzen nicht behagt. Nicht nur, bag er an bem Spätling den hoben Geiftesflug eines Cafar, die vollendete Rlugheit des Augustus vermißt: seine Tugenden selbst findet er nicht recht natürlich, feine Philosophie nicht einfach genug. Der Charatter eines Apostaten vom Christenthum murde dem Julian in bes beiftischen Geschichtsschreibers Augen keinen Gintrag thun: aber die Schwärmerei, welche seine Tugenden umwölfte, und auch bei ihm, wie bei allen Schwärmern, nicht ganz ohne Beimischung frommen Betruges war, kann er ihm nicht verzeihen. Ungenaue Renntniß, meint er, könnte den Julian als einen philosophischen Monarchen barftellen, der mit unparteiischer Duldsamkeit bas theologische Fieber zu ftillen sich bemühte, welches die Gemüther seines Zeitalters ergriffen hatte; eine genauere Brufung seines Charafters und Benehmens jedoch zerftore biefes gunftige Vorurtheil, und zeige uns einen Fürsten, bessen Berstand burch bie Ansteckung mit abergläubischen Zeitvorstellungen geschwächt war, welche ihn auch in seinem Hanbeln als Regenten häusig über die Gränzen der Gerechtigkeit und Klugheit sortrissen.). — Man sieht: hier ist der einst so schrösse Gegensatz zwischen Heidenthum und Christenthum schon völlig neutralisirt; beide stehen als unfreie Geisessormen, als Aberglauben und Schwärmerei, auf der einen Seite; der heidnische Schwärmer ist nicht besser und nicht schlecheter als der christliche, da beide von freier, vernünstiger Denkeund Handlungsweise gleich weit entsernt sind.

Gehe ich nun von dem britischen Hiftoriker zu unserem Schlosser fort, so werben Sie mir zutrauen, daß ich beiber Standpunkte wohl auseinanderzuhalten weiß. Mir so wenig wie fonst Jemanden fällt es ein, in dem deutschen Geschichtschreiber einen Gegner des Chriftenthums, offenen oder verkappten, zu sehen. Aber so sehr der biedere Mann den sittlichen Kern des Christen= thums zu schähen weiß, so anerkennend er sich allenfalls auch ge= legentlich über das biblische Christenthum ausspricht (über dessen angebliche Einfachheit und Annehmbarkeit man freilich die unklar= sten Vorstellungen noch immer nicht aufgeben mag): so ist er boch ber Athanafianischen Orthodoxie, dem Bischofs = und Synoden= Chriftenthum ber Zeiten Conftantin's und seiner Sohne fo abgencigt als nur irgend Einer, und es follte folglich, muß man vermuthen, der Mann schon zum Voraus einen Stein bei ihm im Brett haben, der es unternahm, jenes ganze Gebäude auseinander zu werfen, und dem Chriftenthum baburch zu seiner Läuterung behülflich zu sein, daß er ihm die weltliche Herrschaft entzog, burch welche es so sichtbar verdorben worden war. Statt deffen jedoch fährt Julian kaum bei ben orthodoxesten Historikern so schlecht, als bei dem nur praktisch=religiösen Geschichtsschreiber des achtzehnten Jahrhunderts2). Zwar, daß diefer in Julian's Unternehmen, das Heidenthum wieder zur herrschenden Religion zu

<sup>1)</sup> Gibbon, Gefchichte des Berfalls und Untergangs des rom. Weltreichs, Rap. XXII u. XXIII.

<sup>2)</sup> Shloffer's Urtheile über' Julian findet man in seiner Recension von Reander's Schrift über benselben. Allg. Lit. 3tg. 1813, S. 125 ff.; in seiner Universalhistorischen Uebersicht der Gesch. der a. Welt, III, 2, S. 408 ff., und in der Weltgeschichte für das deutsche Bolt, IV, S. 483 f.

machen, ein unverständiges Widerstreben gegen den Reitgeist findet 1), welcher dem Chriftenthum günstig war, und den er hatte leiten sollen, statt sich bemselben entgegen zu ftemmen, — bamit geschieht dem Apostaten nur sein historisches Recht, das von jedem Glaubensbekenntnig unabhängig ift. Aber während Gibbon bemfelben doch noch fromme und aufrichtige Anhänglichkeit an die alten Götter als herrschende Leidenschaft gelassen hatte, sieht Schlosser Verstellung als ben Grundzug seines Wesens an, die auch, nachdem ihn kein äußerer Druck mehr bazu nöthigte, in der Eitelkeit fortdauerte, mit welcher er feine Gefinnungen wie feine Reden durch classische Reminiscenzen aufstutte, für sich immer vor dem Spiegel, nach außen immer auf ber Bühne ftand. Aus bieser Eitelkeit weiß Schlosser die ganze Entwickelung und spätere Stellung Julian's abzuleiten. Der talentvolle junge Mensch zieht durch seine Fortschritte in den Schulftudien die Aufmertsamkeit der Sophisten auf sich: ihr Lob erregt sein Selbstgefühl; aber auf dem politischen Felde eröffnet sich dem Chraeize des zurückgestellten Brinzen keine Aussicht: er sucht also, was ihm im Staate versagt scheint, unter ben Sophisten ber Erfte zu fein, und schließt sich beren eifrig heidnischen Bestrebungen um fo mehr an, je abschreckender seinem Dünkel der blinde Glaube ift, welchen die chriftlichen Lehrer von dem Laien verlangten. Endlich boch zur Regierung gelangt, unternimmt er die Restauration bes heibenthums: allein nur ein Büchergelehrter konnte fich einbilden, daß ein Hirngespinnst von Boefie, Philosophie und Aberglauben fich an die Stelle der wirklichen Religion, setzen lasse. — Was aber Julian nicht felbst schon schlimm gemacht, das verderben im Urtheile Schlosser's vollends seine Umgebungen, die Hofphilosophen und Staatssophisten, die er in seine Nähr berief; eine Menschenart, die bekanntlich und nicht mit Unrecht eine stehende Antipathie unseres biderben Geschichtslehrers bilbet. hier stellt sich bemnach die Sache so. Rur einfach und wahr! nur nichts Gemachtes und Gespreiztes! Selbst die elendesten

<sup>1) &</sup>quot;So unverständig — heißt es an dem zuletzt angeführten Orte — als es in unsern Tagen sein würde, die Rlöster, die geiftliche Zucht und die andächtige Sitte des Mittelalters, oder auch nur die ftrenge Glaubenslehre der Reformatoren wieder einzusühren."

Predigten christlicher Kirchenväter sind insosern Schlosser'n lieber, als des kaiserlichen Sophisten und seiner Lehrer kalte, gestünstelte Declamationen. Jenen Männern ist's doch einfältiger Ernst, sie vergessen sich in der Sache, für welche sie poltern; während dieser immer nur bei sich und den schönen Worten ist, die er über die Sache zu machen weiß, welche so glücklich war, sein Talent für sich zu gewinnen. Ebendeswegen haben auch Männer der ersteren Art die Welt umgekehrt, während die Besmühungen Julian's und der Seinigen spursos im Sande zersronnen sind.

Da, gemäß dem bisher ihnen Dargebotenen, meine Zuhörer in Betracht des Verhaltens neuerer Schriftsteller zu Julian sich bereits in die Fassung gesetzt haben werden, nur noch Unerwartetes zu erwarten: so wird es sie kaum mehr überraschen, ein Baar der eifrigsten Verfechter des wunderglaubigen Christenthums unter unfern Zeitgenoffen, ben Betrus und ben Johannes ber modernen Kirche, genau ebenso eingenommen für Julian zu finden, als der um so Bieles freier bentenbe Schloffer fich gegen ihn einge-Wer erinnert sich nicht ber begeisterten Schrift nommen zeigte. bes damals noch jugendlichen Neander über den Raifer Julian. beffen offener Ginn für alles Eble und Große, beffen Enthufiasmus für die erhabenen Gestalten der Borzeit, deffen Bug nach oben über die Beschränkungen des irdischen Leben's hinaus, das empfängliche Gemüth des chriftlichen Siftorikers mit liebender Theil= nahme erfüllt hatte? Nicht mit dem herkömmlichen Brandmale bes Apostaten erscheint Julian in dieser Darstellung; sondern sein Uebergang vom Chriftenthum zu der alten Religion feiner Bater wird psychologisch auf eine Weise erklärt, welche ihm fast mehr jum Lob als zum Tabel ausschlägt. Ober ift er zu schelten, daß die unfruchtbaren Lehrstreitigkeiten, die Ränkereien über Wefens-Gleichheit ober Aehnlichkeit des Sohnes Gottes mit dem Bater u. bergl. ihn weniger anzogen, als die tieffinnigen und zugleich fittlich bedeutsamen Fragen über die Natur und Abkunft ber Seele, ihre Gefangenschaft und ihre Befreiung aus den Banden ber Materie mit Hilfe ber Götter, welche die heidnischen Philosophen ihm zu lösen versprachen 1)? Freilich konnte, auch abge-

<sup>1)</sup> Liban. Orat. parent. §. 9: Καί ποτε τοῖς τοῦ Πλάτωνος γέμου-

sehen von jenen Ausartungen, eine Religion, welche bas Gött= liche in Anechtsgestalt verkundigte, sein dem Außerordentlichen, bem Großen und Glanzenden zugewendetes Gemuth nicht für fich einnehmen: — und dieß ist der einzige fleise Vorwurf, den Neander seinem Belben über bessen von andern Schriftstellern so scharf getadelte Apostafie macht. Selbst seine Regenten-Maßregeln gegen die chriftliche Religion und ihre Bekenner, wie gelind werden fie bargestellt, wie schonend beurtheilt! Sie ergaben fich von selbst aus seinem religios-politischen Standpunkte, ja von diesem aus waren sie noch sehr milde, in Folge nicht bloß seiner Staatsklugheit, fondern auch seiner geläuterten religiösen Denkart; manche Härten in der Ausführung seiner Verordnungen sind bem übeln Willen ber Beamten, oder ber, nicht felten burch bas frühere Benehmen der Chriften veranlagten Volkswuth auf Rechnung zu schreiben; wenn der Raifer felbst bisweilen über die Granzen feiner Grundfate hinaus fich fortreißen ließ, fo gereicht ihm sein lebhaftes Temperament, das durch die Christen vielfach gereizt wurde, zur Entschuldigung 1). — Kaum minder schonend urtheilt Ullmann über Julian, obwohl er nicht eben so für ihn eingenommen heißen fann, schon deswegen nicht, weil er sich beffen erbittertsten Gegner, Gregor von Nazianz, zum Belben erwählt hat2). Zwar für das Aergerniß, welches Julian an der Rnechtsgestalt des Göttlichen in Christo nahm, hat Ullmann bereits ein strengeres Tadelwort, indem er ihn philosophischen

σιν είς ταὐτὸν έλθών (Julian), ἀχούσας ὑπές τε θεῶν χαὶ δαιμόνων, — καὶ τί τε ἡ ψυχὴ, καὶ πόθεν ἥχει, καὶ ποὶ πορεύεται, καὶ τίσι βαπτίζεται, καὶ τίσιν αἴρεται, — καὶ τί μὲν αὐτῆ δεσμὸς, τί δὲ έλευθερία, καὶ πῶς ἄν γένοιτο τὸ μὲν φυγεῖν, τοῦ δὲ τυχεῖν · άλμυρὰν ἀχοὴν ἐπεκλύσατο τῷ ποτίμω λόγω u. ſ. w. (Als er einmal mit Platonifern zusammentraf, und sie sprechen hörte von Göttern und Dämonen, und was die Seele sei, woher sie fomme und wohin sie gehe, wodurch sie niedergedrückt und wodurch gehoben werde, worin ihre Knechtschaft und worin ihre Freiheit bestehe, und wie sie sener entgehen, diese aber erringen möge: da wusch er die salzige Fluth (der christlichen Lehre) durch das reine Quellwasser der wahren Lehre aus seine Seele.)

<sup>1)!</sup> Reander, der Kaifer Justinian und sein Zeitalter. Leipzig 1813. S. 71 ff. 145 ff.,

<sup>2)</sup> Ullmann, Gregorius von Nazianz, der Theologe Darmstadt 1825. S. 72 ff.

Uebermuths beschuldigt; übrigens aber fällt es ihm mindestens ebenso schwer, seinen Belden wegen seiner Schmähreden gegen ben tobten Raiser, als diesen wegen seiner Magregeln gegen bas Christenthum zu entschuldigen, und die am meisten getadelte unter diesen, sein Berbot, daß Christen nicht öffentliche Lehrer der Rhetorit und alten Literatur sein sollten, findet er ebenso wie Neander von Julian's Standpunkt aus wohlbegründet. — Diefer Standpunkt felbst aber ift nach beiben keineswegs schon um deswillen ein unbedingt falscher und verwerflicher, weil er ein heidnischer war. Vielmehr gesteht der berühmte Geschichtschreiber der driftlichen Kirche dem Restaurator des Heidenthums wahre Religiosität, ja, einen göttlichen Glauben zu 1). Sine Milde und Weitherzigkeit, beren man sich erfreuen kann, von welcher man aber doch sich getrieben finden muß, einen bestimmteren Grund aufzusuchen, als die allgemeine christliche Liebe, auf welche bekanntlich bei Theologen am wenigsten zu rechnen ift.

Nun glaube man aber nur nicht, daß die Vorliebe Reanders für Julian mit einer Berblendung über deffen Fehler zusammen= hänge. Den Grundfehler wenigstens, die irrige Geistesrichtung, aus welcher die einzelnen Miggriffe wie die verfehlte geschichtliche Stellung Julian's im Ganzen hervorgingen, hat er fo richtig angegeben, daß kaum etwas hinzuzufügen übrig bleibt. Wie jede neuc Epoche in der Geschichte der Menschheit durch einzelne Beichen vorhervertündigt zu werden pflegt; wie jede neue, in das Leben der Menschen tief eingreifende Wahrheit sich versprengte Boten vorausschickt, welche sie vorzeitig einem noch unempfänglichen Zeitalter predigen: so geschieht es nach Neander auch auf ber andern Seite, daß Einzelne es versuchen, einen Zustand bes Menschengeschlechts, der für dasselbe nicht mehr geeignet ift, zu= rudzuführen, indem sie noch einmal recht fräftig aussprechen, was doch feine Herrschaft über die Menschen nicht mehr erhalten kann. Der Unmöglichkeit, das Berfaulte durch fich felbst wieder frisch zu machen, fich bewußt, sehen sich diese Männer nach einer Würze um, nach einem Salze, — welches für eine schaal gewordene Religion herkömmlich in einer Philosophie gefunden wird. Die Philosophie, welche bem absterbenden Beidenthum zu diesem

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 96. 170.

Dienste sich erbot, war die neuplatonische. Die innere Offenbarung Gottes im Menschen, wie Neander sich ausdrückt, oder, wie wir sagen würden, die platonische Ideenlehre, wurde hier, vermittelft ihrer poetisch-mythischen Fassung im Timaus, mit ben alten religiösen Traditionen und dem vaterländischen Cultus in ber Art in Berbindung gebracht, daß biefen durch jene ber belebende Geift, jener durch diese eine feste, objective und populare Grundlage gegeben werden follte 1). - Wir kennen biefe Berquidung bes Alten und Reuen, jum Behuf der Bieberherftellung ober besseren Conservirung des ersteren, vorzugsweise auf dem religiösen, doch auch auf andern Gebieten, aus unserer nächsten Nähe gar wohl, und find gewohnt, fie Romantik zu nennen. So hat man romantische Dichter jüngst diejenigen genannt, welche die verblichene Märchenwelt des mittelalterlichen Glaubens als tiefste Weisheit poetisch zu erneuern strebten; philosophische Romantifer sind uns jene, welche der fritisch entleerten Philosophie den Inhalt, den sie denkend nicht zu produciren wissen, durch phantaftisches Einmengen religiösen Stoffes zu verschaffen suchen: der romantische Theolog — und dieß find sie heut zu Tage, wenn nicht in hervorbringender, doch in aneignender Weise, alle, -- müht fich, durch philosophische und afthetische Buthaten ben abgestandenen theologischen Kohl wieder genießbar und verdaulich zu machen; romantische Bolitiker sehen in der Wiedererweckung des mittelalterlichen Feudal= und Ständewesens das einzige Beil= mittel für den modernen Staat; ein romantischer Fürst endlich wäre berjenige, ber, wie unfer Julian, in den Vorstellungen und Bestrebungen der Romantik aufgenährt, Dieselben durch Regierungsmaßregeln in die Wirklichkeit überzuseten den Versuch machte. Obwohl sich nämlich der Begriff der Romantit zunächst in Berbindung mit der chriftlichen Religion gebildet hat, so ift doch kein Grund einzusehen, warum wir seine Anwendung auf dieses Gebiet beschränken sollten. Die Beschreibung wenigstens. welche Reander von dem religiösen Standpunkte Julian's und seiner Lehrer gibt, enthält, wie wir gesehen haben, alle Merkmale ber Romantik. Wenn er Recht hat, fo fehlten auch der alten, grie-

<sup>1)</sup> Ebenbaf. S. 3. 22. 103 ff.

ſ

chisch=römischen Welt ihre Romantiker nicht: und er hat Recht, wie wir bald finden werden.

Daber also ber Widerwille unseres unromantischen Schlosser gegen Julian: daher das Wohlwollen unserer romantischen Theologen für ihn, in welchem fie Fleisch von ihrem Fleische wittern. Awar kein Chrift, aber ein Romantiker: er ist unser Mann: hat er gleich objectiv den wahren Glauben nicht, so hat er ihn doch subjectiv; ja, noch mehr, der Glaube fann auch seinem Gehalte nach göttlich sein, — versichert Neander 1) — wennaleich bie Dogmen, in benen er sich verkörpert, menschlich find. Dieses Bahre und Göttliche an Julian's Religiosität war nach Neander fein Glaube an die göttliche Abkunft und Bestimmung des Menschen, obwohl in seinem System unter andern, und vielleicht min= ber angemessenen Sinnbilbern, als in ber christlichen Lehre, bargeftellt; der Glaube ferner an uralt überlieferte Beisheit. - ein Grunddogma aller Romantik, vom Neuplatonismus bis zur Schelling-Creuzer'ichen Symbolik herunter, welches aber naturgemäß zu Restaurationsversuchen führen muß, von denen Reander doch - wenigstens soweit es den Julianischen betrifft. - selbst einfieht, daß fie miglingen muffen.

Ein heidnischer Romantiker auf dem Throne also ift uns Julian, und von diesem Gesichtspunkte aus wollen wir ihn jetzt noch genauer betrachten.

Die geschichtlichen Stellen, wo Komantik und Komantiker aufkommen können, sind solche Spochen, wo einer altgewordenen Bildung eine neue gegenübersteht, welche, noch unfertig und unsausgebildet, in Bergleichung mit den entwickelten Positionen von jener, als negativ erscheint. Auf solchen Markscheiden der Weltzgeschichte werden Menschen, in denen Gefühl und Einbildungsstraft das klare Denken überwiegt, Seelen von mehr Wärme als Helle, sich immer rückwärts, zum Alten, kehren; aus dem Unzglauben und der Prosa, die sie um sich her überhandnehmen sehen, werden sie nach der gestaltenreichen und gemüthlichen Welt des alten Glaubens, der urväterlichen Sitte sich sehnen, und diese sitr sich und wo möglich auch außer sich wiederherzustellen suchen. Da sie aber von dem ihnen widrigen neuen Principe,

<sup>1)</sup> Cbendaf. S. 170.

als Kinder ihrer Zeit, mehr als fie wiffen, selbst auch durchbrungen sind, so wird das Alte, wie es sich in ihnen, und durch sie reproducirt, nicht mehr das reine, urfprüngliche Alte fein, sondern mit dem Neuen vielfach gemischt, und dadurch an dieses zum Boraus verrathen; der Glaube nicht mehr der ächte, unwillfürlich das Subject beherrschende, sondern ein folcher, an welchem dieses willfürlich und absichtlich festhält. Den Widerspruch und die Unwahrheit, welche hierin liegen, verbirgt sich jenes gemüthliche Bewuftsein durch ein phantastisches Dunkel, worein ce sie verhüllt: die Romantik ift wesentlich Mysticismus, und nur mystische Gemüther können Romantiker sein. Allein die Widersprüche zwischen dem Alten und Neuen sind zum Theil auch im tiefften Dunkel mit Sanden zu greifen; die Unwahrheit eines willfür= lichen Glaubens ohnehin muß im innerften Bewußtfein empfunden werden: westwegen denn Selbstverblendung und innere Unwahrhaftigfeit zum Wesen jeder Romantit gehören.

Als Altes und Neues nun, als Positives und beziehungsweise Negatives, wie jett Christenthum und freier Humanismus
standen sich zu Julian's Zeit Heidenthum und Christenthum
gegenüber. Dem Julian erschienen die Christen, weil sie die Götter Griechenlands und Roms, Aegyptens und Syriens nicht
anerkannten, gerade ebenso als Gottlose und Atheisten (àoeseig
und äIeoi sind ihre stehenden Prädicate in seinen Schristen),
wie den jetzigen Romantikern Diejenigen, welche dem Glauben an
ben christlichen Gott und Gottmenschen entsagt haben. Ebenso
verächtlich sprach er von dem todten Juden, den die Galiläer verehren 1), als jett von jener Seite über den Versuch gesprochen
wird, fortan allen geistigen und sittlichen Bedarf des Menschen

<sup>1)</sup> Julian. ap. Cyrill. contra Jul. L. VI, p. 194 D: (Juliani imp. opera et Cyrilli Alex. contra Julian. et Ezech. Spanheim) — ἀξίως ἄν τις συνετωτέρους ὑμῶν μισήσειεν, ἢ τοὺς ἀφρονεστέρους ἐλεήσειεν, οἱ κατακολουθοῦντες ὑμῖν εἰς τοῖτο ἢλθον ὀλέθρου, ὥστε τοὺς αἰωνίους ἀφέντες θεοὺς, ἐπὶ τῶν Ἰουδαίων μεταβῆνωι νεκρόν. (Billig muß man die Berţtāndigern unter euch haffen, die Einfältigern aber bemitleiden, welche als eure Anshänger so tief ins Berderben hineingerathen sind, daß sie die ewigen Götter verlassen zu einem todten Juden übergingen.) Bgl. ebendas. p. 206 A, L. X, p. 335 B. Julian. epist. LII, p. 438 C. Liban. Orat. parental. §. 87: Julian hat die christlichen Bücher widerlegt, αὶ τὸν ἐκ Παλαιστίνης ἄνθρωπον

lediglich aus der Erkenntniß seines eigenen Wesens zu schöpfen. Daß die Christen sich weigerten, den Göttern, oder auch nur ihrem Gott, Opser zu bringen, war ihm nicht minder befremdlich und anstößig 1), als es jetzt gesunden wird, daß wir von Abendmahl und Kirchenbesuch nichts mehr wissen wollen. Daß aus dieser neuen Gottlosigkeit etwas für Leben und Sitte Ersprießliches hervorgehen könne, war ihm ebenso undenkbar2), als es den Anhängern des Alten unter uns geläusig ist, von den staats und sittenverderblichen Lehren der neuen Philosophenschule zu sprechen. Wit nicht geringerem Selbstgesühl endlich wurde der Neuheit des von gestern sich datirenden Christenthums das ehrwürdige Alter der väterlichen Religion entgegengehalten 3), als heut zu Tage von dem achtzehnhundertjährigen Bestande des erstern im Gegensate zu der Weisheit des Tages gesprochen wird.

Und boch war die verneinende Kraft des Denkens, welche im Christenthum die Götter Griechenlands und Roms läugnete, vorlängst auch in die heidnische Religion selbst eingedrungen, und

θεόν τε και θεού παϊδα ποιούσι. (Welche ben Menichen aus Palaftina jum Gott und Gottesjohn machen.)

<sup>1)</sup> Julian. ap. Cyrill. L. IX, p. 306 A: Die Juden sind burch ben Berlust ihres Tempels entschuldigt, daß sie nicht mehr eigentlich und öffentlich opfern: ὑμεῖς δὲ, οἱ τὴν καινὴν θυσίαν εὐρόντες, οὐδὲν δεόμενοι τῆς 'Ιεgουσαλημ, ἀντὶ τίνος οὐ θύετε; (Jhr hingegen, die ihr daß "neue Opfer" ere
funden habt, und Jerusalem nicht brauchet, weßhalb opfert ihr nicht?) Bgl.
ebendas. L. X, p. 343 C.

<sup>2)</sup> Julian. ap. Cyrill. VII, p. 229 D: (ἐχ τῶν παρ' ὑμῖν γραφῶν) οὐδ' ᾶν γένοιτο γενναῖος ἀνὴρ μᾶλλον οὐδ' ἐπιειχής. ἐχ δὲ τῶν παρ' ἡμῖν αὐτὸς αὐτοῦ πᾶς ᾶν γένοιτο χαλλίων u. f. f. (Durch eure heiligen Schriften kann Reiner edler ober ehrenhafter werden; durch die unfrigen dagegen kann Jeder besser werden als er war.) Ebendas. p. 238 E wird das Christenthum, seiner lagen Lebensgrundsätze wegen, eine Religion für Schenkwirthe (χάπηλοι), Böllner, Tänzer und ähnliches Gelichter genannt.

<sup>8)</sup> Julian. epist. LII, p. 488 A heißen die Heiben of δοθώς και δι-καίως τους θεούς θεραπεύοντες κατά τὰ έξ αίωνος παραδεδόμενα. (Die rechten und ordentlichen Götterverehrer nach der uralten Ueberlieferung.) Ders. bei Cyrill. VI, p. 191 DE: δ δὲ Ἰησοῦς, ἀναπείσας τὸ χειριστον τῶν παρ' ὑμῖν, ὀλίγοις πρὸς τοῖς τριακοσίοις ἐνιαυτοῖς ὀνομάζεται. (Bon Jesus dagegen, der die Schlechtesten unter euch angeworben hat, ift erst seit dreihundert und etsichen Jahren die Rede.)

biefe damit eine ganz andere geworden 1), als diejenige, auf deren Alterthum man pochte. In der Götterwelt Blutarch's und Blotin's, bes Libanius und Julian, würden homer und hefiod ihren Olymp so wenig wieder erkannt haben, als in Neander's Christenthum ein Baulus und Johannes das ihrige, in Schleiermacher's chriftlichem Glauben ein Luther und Calvin den Homer's Götter waren reine Bhantafie= ihrigen erkennen würden. wefen, die natürliche, locale und politische Grundlage ihres Begriffs zu ibealer und boch individueller Menschlichkeit verklärt. Bei Julian bagegen hat fich ebenso das menschlich Ibeale wie das Individuelle an den alten Götter aufgelöst, fie find zu blogen Begriffswesen und Naturfraften geworben. Wir haben ein philosophisch-tosmogonisches, physitalisch-aftronomisches System vor uns, beffen Mittelpunkt Belios als der erfte Gott bilbet, mahrend nicht nur Diana mit dem Monde, sondern auch Benus mit dem Blaneten ihres Namens zusam menfällt2). Phantasiewesen waren die homerischen Götter auch insofern, als sie durchaus sinnlich, anschaubar, und nur räumlich der Wenschenwelt entrückt, vorge= stellt wurden. In das Bewußtsein der Julianischen Zeit hingegen war vorlängst der Riß zwischen sichtbarer und unsichtbarer, intelligibler und Sinnenwelt eingetreten. Wie Blato von den finnlich wirklichen Dingen die Ideen berfelben, so unterscheidet Julian nach neuplatonischer Lehre sichtbare und unsichtbare Götter: bie ben Augen erscheinende Sonne ift nur das Abbild des unsicht= baren und nicht erscheinenden (bes an und für sich seienden Guten) und ebenso der sichtbare Mond und die Gestirne von ihren un= fichtbaren Urbildern8); ja diefer Gegensat gilt für so tiefgebend,

<sup>1)</sup> Shloffer, A. Lit. 3tg. 1813, S. 128: Julian's heibenthum war eine ganz andere Religion, als die des heidnischen Bolles. Bom alten heibenthum entlehnte es (S. 127) nur Namen und Bilber.

<sup>2)</sup> Ausführlich hat Julian dieses System in seiner Oratio IV, in regem Solom, Opp. p. 130 sqq. entwickst.

<sup>3)</sup> Julian. ap. Cyrill. L. Π, p. 65 Β: Θεούς ὀνομάζει Πλάτων τούς ξμφανεῖς, ἥλιον και σελήνην, ἄστρα και οὐρανόν · ἀλλ' οὖτοι τῶν ἀφανῶν εἰσιν εἰκόνες · ὁ φαινόμενος τοῖς ὀφθαλμοῖς ἥλιος τοῦ νοητοῦ και μὴ φαινομένου, και πάλιν ἡ φαινομένη τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν σελήνη και τῶν ἄστρων ἕκαστον εἰκόνες εἰσι τῶν νοητῶν. (Bötter nennt Plato die fichtbaren, Sonne und Mond, Gimmel und Seftirne; aber diefe find nur Abbilder der

daß zwischen seinen beiden Seiten noch ein Mittelglied, mithin eine britte Götterklaffe, eingeschoben wird 1). Der homerische Olumv war ferner eine Berfammlung felbstständiger, sich vielfach burchkreuzender und entgegenwirkender Mächte, welche durch Reus waltende Obmacht nur sehr unvolltommen zusammengehalten wurben: gerade wie die hellenischen Stämme und Staaten vom trojanischen bis zu den Perferkriegen, ja, bis auf Alexander herunter, sich zu einander verhielten. Statt bessen ist in der Julianischen Götterwelt die ftrenge Monarchie, und zwar nach dem Borbilde des römischen Kaiserreichs, mit seiner Provincialverwaltung durch Proconfuln und Procuratoren, durchgeführt. Wir erkennen, fagt er felbst, ben Weltschöpfer als den gemeinsamen herrn von Allem an, unter ihm aber andere Bolfergotter, benen, wie ben Statthaltern des Raifers, jedem sein besonderer Umtsbezirk übertragen ift 2). Endlich aber war die achte griechisch-römische Götterwelt

unsichtbaren: die den Augen erscheinende Sonne von der übersinnlichen und nicht erscheinenden u. s. s.). Epist. LI. ad Alex. p. 434 D nennt Julian τον με-γαν "Ηλιον το ζων ἄγαλμα και ξμιψυχον και ἔννουν και ἀγαθοεργον τοῦ νοητοῦ πατρός. (Den großen Helios das lebendige, beseelte und wohlthätige Abbild des übersinnlichen Baters.)

<sup>1)</sup> Julian. Orat. IV, in regem Solem, p. 132 sq. Bgl. Reander, Raifer Julian, S. 107 ff.

<sup>2)</sup> Julian. ap. Cyrill. L. IV, p. 148 B: Bon bem Weltschöpfer bes Mojes haben wir eine beffere Meinung, of zorvor μέν έχεινον ύπολαμβάνοντες άπάντων δεσπότην · εθνάρχας δε άλλους, οι τυγχάνουσι μεν ύπ' εχείνον, είσι δε ωσπερ υπαρχοι βασιλέως, εκαστος την έαυτου διαφερόντως επανορθούμενος φροντίδα. (Die wir ihn für den gemeinsamen Berricher über Alles halten, unter ihm aber Bollergotter annehmen, welche, gleich ben Statthaltern bes Raisers, jeder fein besonderes Geschäft besorgen.) Ders. ebendas. p. 115, D. E: οἱ γὰρ ἡμέτεροὶ φασι τὸν δημιουργὸν ἀπάντων μὲν είναι κοινὸν πατέρα και βασιλέα, νενεμήσθαι δε τα λοιπά των εθνων ύπ' αὐτοῦ εθνάργαις καὶ πολιούγοις θεοῖς, ὧν ξκαστος ἐπιτροπεύει τὴν ἑαυτοῦ λῆξιν οἰ-, κείως αὐτῶ. Ἐπειδή γὰρ ἐν μέν τῷ πατρὶ πάντα τέλεια καὶ ἕν πάντα, ἐν δε τοις μεριστοις άλλη παρ' άλλω χρατεί δύναμις. Άρης μεν επιτροπεύει τὰ πολεμικά τῶν ἐθνῶν 'Αθηνᾶ δὲ τὰ μετὰ φρονήσεως πολεμικά 'Ερμῆς δὲ τὰ συνετώτερα μᾶλλον ἢ τολμηρότερα, καλ καθ' ἐκάστην οὐσίαν τῶν ολχείων θεών ξπεται και τα ξπιτροπευόμενα παρά σφών έθνη. (Die Unfrigen lehren, ber Welticopfer fei ber gemeinfame Bater und Ronig von Allem, bie einzelnen Bolter aber habe er an untergeordnete Bolis- und Stadt-Bottheiten vertheilt, beren jede bas ihr augetheilte Gebiet auf ihre Beife vermaltet. Da

vor allen Dingen eine ernsthaft gemeinte Bielheit und Berschiedenheit von Gestalten: Zeus wirklich ein anderer als Apollon, Dinerva feine Benus u. f. f. Freilich schon zu Berodot's Zeit sehen wir eine Bermengung verschiedener Gottheiten insofern eintreten, als mit der Runde des ägyptischen Landes und Wesens die Griechen anfingen, in ber Ifis ihre Demeter, im Ofiris ihren Dionysos zu feben u. f. w.: aber trot diefer Bermischung bes Griechischen mit Außergricchischem behaupteten doch die einzelnen griechischen Götter gegen einander vorerft noch ihre Verschiedenheit und Selbstftandig-In diesem neuplatonischen Himmel dagegen ist nichts mehr fest, Alles taumelt burcheinander, in einer Götterbammerung gleichsam zerfließen alle scharfen Umriffe ber Gestalten: Reus ift Helios, ift auch Hades und Serapis: Brometheus ist die über alles Sterbliche waltende Borfehung; aber daffelbe ift auch Athene; welche in diesem Systeme Tochter des Helios heißt; was freilich mit dem alten Mythus insofern auf Eins hinausläuft, als zwi= schen Zeus und Helios jeder Unterschied sich aufgehoben hat 1).

nämlich in dem Allvater zwar Alles vollfommen und Gins, in den Theilgottheiten aber diese oder jene Kraft die vorherrschende ift: so verwaltet Ares die friegerischen unter den Böllern, Athene die verständig friegerischen, Germes die von mehr Geist als Kühnheit, und je nach dem besondern Wesen der eigenen Götter richten sich auch die von ihnen regierten Nationen.)

<sup>1)</sup> Julian. Orat. IV. in reg. Solem, p. 149 C: ὑπὸ Διὸς — ὅσπες ἐστὶν ὁ αὐτός Ἡλιος. — ἀπόλλωνι, τῷ νομιζομένω μηδὲν Ἡλιου διαφέσειν. (Bon Zeus, welcher zugleich Helios ift, — bem Apollon, der bom Sonnengotte nicht verschieden ift.) Ebendas. p. 136 A beruft er sich für die Identität der im Text genannten Bier auf den Apollinischen Bers:

Εἰς Ζεὺς, εἰς Αΐδης, εἰς Ἡλιός ἐστι Σάραπις.

<sup>(</sup>Einer ift Zeus, habes, ber Sonnengott und Serapis.)

Orat. VI. adv. Cynicos, p. 182 C: ὁ γάρ τοι Προμηθεὺς, ἡ πάντα ἐπιτροπεύουσα τὰ θνητὰ πρόνοια —. (Prometheus nămlich, die alles Sterbliche bermaltende Borfehung.) Orat. IV. in reg. Sol. p. 149 B. C: ᾿Αθηνᾶν πρόνοιαν, — ἤν ὁ μὲν μῦθός φησιν ἐχ τοῦ Διὸς γενέσθαι χορυφῆς · ἡμεῖς δὲ ὅλην εξ ὅλου τοῦ βασιλέως Ἡλίου προβληθῆναι — · ἐπεὶ τἄλλα γε, οὐδὲν διαφέρειν Ἡλίου Δία νομίζοντες, ὁμολογοῦμεν τῆ παλαιᾶ φήμη. καὶ τοῦτο δὲ αὐτὸ, Πρόνοιαν ᾿Αθηνᾶν λέγοντες, οὐ καινοτομοῦμεν, εἔπερ ὀρθῶς ἀχούομεν ·

<sup>&</sup>quot;Ιχετο δ' είς Πυθώ και είς γλαυκώπα Ποονοίην. (Die Athene Pronoia (Borjehung), welche der Mythus aus dem Haupte des Zeus entstehen läßt,

Die Götter bilden (das hatte man der christlichen Trinitäts-Terminologie abgehört) eine Vielheit ohne Theilung und eine Einsheit ohne Vermischung; zu der absoluten Wirksamkeit des obersten Gottes verhalten sich alle übrigen nur noch als unselbstständige Durchgangspunkte.). — Wie diese philosophische Umgestaltung des heidnischen Olymps in den Umdeutungen ihr Gegenbild hat, welche christliche Romantiker in Theologic und Philosophie mit dem Gottesbegriff, der Dreieinigkeits und Engellehre des christlichen Himmels vorgenommen haben — wer braucht das rauf erst noch mit Fingern hingewiesen zu werden?

Auch die einzelnen Mythen hatte sich diese heidnische Romantik, wie die christliche so manche biblische Erzählungen, in ihrer Weise zurecht gemacht. Rach Homer (II. XVIII, B. 239 f.) nöthigt Here einmal zu der Achaier Gunsten den unermüdeten Helios, vor der Zeit zu des Okeanos Fluthen niederzugehen. Aber eine solche Störung der von ihm vergötterten aftronomischen

wogegen wir fie ganz aus dem ganzen Helios hervorgehen laffen; während wir übrigens, da wir zwischen Zeus und Helios keinen Unterschied annehmen, mit der alten Sage übereinstimmen. Auch das, daß wir die Athene Pronoia nennen, ift keine Reuerung von uns, wenn es mit Recht heißt: Er kam nach Pytho und zu der blaudugigen Pronoia.)

<sup>1)</sup> Orat. IV. in reg. Sol, p. 149 D: την 'Αθηνᾶν νομιστέον συνάπτειν - τοὺς περί τὸν ἥλιον θεοὺς - τῷ βασιλεῖ τῶν ὅλων Ἡλίφ δίχα συγχύσεως εἰς ενωσιν. (Athene, muß man fich vorstellen, führe die die Sonne umgebenden Gotter mit bem Allfonig Belios ohne Bermifdung gur Ginheit zusammen.) Ebendas. p. 156, C. D u. 157 A: o saochede von Slow . "Ηλιος, ὁ — τὸν οὐρανὸν σύμπαντα πληρώσας τοσούτων θεῶν, ὁπόσους αὐτὸς εν έαυτῷ νοερῶς ἔχει, περὶ αὐτὸν ἀμερίστως πληθυνομένων καὶ ένοειδώς αὐτῷ συνηνωμένων. (Der Alltonig Belios, ber, jo viele er ibeell in fich schließt, mit fo vielen Gottern ben himmel erfullt, die in ungetheilter Mehrheit um ihn und Gins mit ihm find.) Cbendas. p. 150 B: Aphrodite, jum Abstractum der σύγχρασις oder ένωσις των ούρανίων θεων zusammengeschwunden, verleiht der Erde Fruchtbarteit, ης ο μέν βασιλεύς "Ηλιος έχει την πρωτουργόν αλτίαν, 'Αφροδίτη δε αὐτῷ συναίτιος -. p. 158 D: καλ γὰρ οὐδεν εστιν ἀγαθὸν κατὰ τὸν βίον, ὃ μὴ παρὰ τοῦ θεοῦ τοῦδε (τοῦ-Ήλίου) λαβόντες ἔχομεν, ἢ τοι παρὰ μόνου τέλειον, ἢ διὰ τῶν ἄλλων θεῶν παρ' αὐτοῦ τελειούμενον. (Deren erfte mirtende Urface ber Ronig Gelios, Miturfache aber Aphrodite ift. Denn nichts Gutes gibt es im Leben, das uns nicht von diefem Gott entweder gang und unmittelbar oder durch Bermittlung ber anbern Götter fame.)

Gesetze war dem Rögling der Neuplatoniker ebenso undenkbar ge= worden, als die umgekehrte bei Josua unsern heutigen Theologen, wenn sie die Astronomie auch nur aus dem Kalendermann studirt haben: flugs fest er daher an die Stelle eines wirklich beschleunigten Sonnenuntergangs einen nur scheinbar früheren Anbruch ber Nacht in Folge eines bicken Nebels 1). Man fieht: bamals wie heute steckt im Romantiker immer zugleich der Rationalist, so wenig er es auch Wort haben will, Doch nicht allein folche Abweichungen vom Naturgeset, auch umgekehrt die allzu große Natürlichkeit, das Animalische in der alten Götterlehre, sucht Julian burch seine Auslegung ber Mythen zu beseitigen. Den Helios nennt Hefiod einen Sohn bes Hyperion und ber Theia. Dabei hat man aber nicht an Begattung und Che zu benken — unglaubhafte und widersinnige Spielereien einer dichterischen Muse, meint Aulian —: sondern es heißt nur soviel, daß Helios der achte und unmittelbare Ausfluß der obersten und göttlichsten Ursache sei 2). So verliert auch der Minthus von Cybele und Attis in der Auslegung unseres Neuplatonikers nicht nur alles Anftökige. fondern gewinnt fogar eine für das ganze Spftem seiner Weltanschauung gewissermaßen grundlegende Bedeutung.

"Ηλιόν τ' ἀκάμαντα βοώπις πότνια "Ηρη
Πεμψεν επ' Δκεανοίο δοὰς ἀεκοντα νεεσθαι :\
πρὸ τοῦ καιροῦ φησι νομισθηναι την νύκτα, διά τινα χαλεπην ὁμίχλην.
(Denn wenn es bei Homer heißt:

Helios aber, den unermüdeten, nöthigte here, Bu des Ofeanos Fluthen fich widerwillig zu fenken fo heißt dieß nur, daß die Racht vor der Zeit einzutreten geschienen habe, wegen eines ftarten Rebels.)

<sup>1)</sup> Cbendaj. p. 137 B: τὸ γάο.

<sup>2)</sup> Chendas. p. 136 C: ὁ μὲν γενεαλογῶν αὐτὸν Ὑπερίονος ἔφη καὶ Θείας μονονουχὶ διὰ τούτων αἰνιττόμενος τῶν πάντων ὑπερέχοντος αὐτὸν ἔχγονον γνήσιον φῦναι. — μηδὲ συνδοιασμὸν μηδὲ γάμους ὑπολαμβάνωμεν, ἄπιστα καὶ παράδοξα ποιητικῆς Μούσης ἀθύρματα πατέρα δὲ αὐτοῦ καὶ γεννήτορα νομίζωμεν τὸν θειότατον καὶ ὑπέρτατον. Bgl. p. 132 f. (Der eine nennt ihn in seiner Genealogie den Sohn des hpperion und der Theia, wodurch er zu verstehen gibt, daß er von dem tider Alles Exhabenen ein ächter Sproß sei. — hiebei muß man nicht an Paarung oder Hochzeit benken, unglaubhafte und widersinnige Spiele einer dichterischen Muse, sondern als seinen Bater und Erzeuger den Göttlichsten und höchsten sich vorstellen.)

Göttermutter den geliebten Jüngling, nachdem er in der Höhle mit der Nymphe gebuhlt hat, aus Eifersucht entmannen läßt, heißt nichts Anderes, als daß die intelligible Welturfache, die überfinnliche Schöpferfraft, dem Streben der schöpferischen Ursache bes Sinnlichen, in diesem in's Unendliche fortzuzeugen, und sich badurch immer tiefer in die Materie zu versenken, Einhalt thut, und dieselbe zu sich, zum Ueberfinnlichen, zurüchwendet 1). Und meine nur Niemand — fest Julian hinzu — ich wolle fagen, es sei dieg einmal so geschehen und gethan worden, als wüßten die Götter nicht, mas sie zu thun haben, ober müßten ihre eigenen Fehler verbeffern: diefes Undenkbare haben vielmehr nach göttlicher Anleitung die Alten absichtlich ihren Göttergeschichten eingewoben, um durch das Widersinnige der äußeren Geschichte bie Berftändigen zur Aufsuchung ihrer inneren Bedeutung au veranlaffen; mahrend ben Einfaltigen bas außere Symbol genutgen, mag. Niemals war also eine Zeit, wo basjenige nicht — in seinem wahren Sinne genommen — vorging und stattsand, was ber Mythus besagt: sondern von jeher und immerfort ift Attis ber Gehülfe der Göttermutter, immer ftrott er von Zeugungsluft und immer wird er entmannt 2). - Man sieht, hier ift der heid-

<sup>1)</sup> Julian. Orat. V. in Matrem Deorum, p. 166 B, C: την δη τά γινόμενα και φθειρόμενα σώζουσαν προμήθειαν (fie hief bother πάσης γενέσεως αίτια, welche - των νοητών ύπερχοσμίων θεών δεξαμένη πάντων altlas έν έαυτή, πηγή τοίς νοεροίς έγένετο - nach der dreifachen Abstufung υση θεοί νοητοί, νοεροί μηθ φαινόμενοι) έραν ο μύθος έφη της δημιουργικής τούτων αίτίας και γονίμου και κελεύειν μέν αὐτὴν έν τῷ νοητῷ τίκτειν μάλλον, και βούλεσθαί γε πρός έαιτην επεστράφθαι και συνοικείν, ξπίταν μα δὲ ποιεῖσθαι, μηδενὶ τῶν ἄλλων, αμα μὲν τὸ ένοειδὲς σωτήριον διώχουσαν, αμα δε φεύγουσαν το προς την υλην νευσαν - Επείπερ εν πασιν ή πρός τὸ κρείττον επιστροφή μαλλόν εστι δραστήριος τῆς πρὸς τὸ χείρον νεύσεως. — 167 Α Β С: ο δη βουλόμενος ο μῦθος διδάξει, παραινέσαι φησί την μητέρα των θεων τῷ "Αττιδι, θεραπεύειν αὐτην καί μήτε αποχωρείν μήτε έραν αλλης. ὁ δὲ προηλθεν άχρι των ἐσχάτων τῆς ύλης κατελθών. Επεί δε έγρην παύσασθαί ποτε καί στηναι την απειρίαν, jo erfolgte die Entmannung: ή δε εκτομή τις εποχή της απειρίας. [Das Wefentliche biefer Stellen, wie ber in ben zwei nachften Anmertungen citirten, ift vornen im Text überfest.]

Orat. V. in Matr. Deor. p. 169 D. 170 A B: Καὶ μή τις ὑπολάβοι με λέγειν, ὡς ταῦτα ἐπράχθη ποτὰ καὶ γέγονεν · ὥσπερ οὐκ εἰδό-

nische Romantiker bis zur Klarheit ber mythischen Auffassung seiner Götterlehre durchgebrochen; was ihm, in Vergleichung mit unsern christlichen Romantikern, dadurch erleichtert war, daß ihm seine heiligen Geschichten nicht mit der bindenden Auctorität eines Wortes Gottes, sondern als Erzählungen von Dichtern entgegenstraten, in welchen, wie er sich ausdrückt, dem Göttlichen immer auch viel Menschliches beigemischt sich sindet 1). — Wann wird die christliche Welt einmal diesen einsachen Satz auch in Vetreffihrer Evangelien anerkennen? Wie lange werden denselben, so offen der Thatbestand auch vorliegt, Heuchler und Vibelschmeichler noch verleugnen dürfen?

Romantiker bleibt übrigens Julian, unerachtet seines kritisschen und philosophischen Verhaltens zu den heidnischen Götterzgeschichten, deswegen dennoch, weit er denselben auch nach ihrer Zersetung in Fabel und Bedeutung noch eine religiöse Geltung zuerkennt, sie fortwährend zu Gegenständen des äußeren Cultus macht; so wie er auch nicht aufhörte, sich der Samen und Wurzeln, zeitweise auch der Fische und des Schweinesleisches zu entshalten, unerachtet er diesen Speiseverboten eine lediglich allegorissche Bedeutung unterlegt. Hierin liegt aber ein großer Irrthum, der sich nur einem, dei einzelnen hellen Blicken doch im Ganzen so mystisch-dämmerhaften Bewußsein, wie das unseres Romantisters war, entziehen konnte. Sobald an einem religiösen Objecte— sei es eine Sache (etwa ein Götter voter Heiligenbild), eine Handlung (z. B. das Abendmahl), oder eine Geschichte, die Uns

των των θεών αὐτών, ὅ τι ποιήσουσιν. ἢ τὰ σφών αὐτών ἀμαρτήματα διορθουμένων. ἀλλὰ οἱ παλαιοὶ τῶν ὅντων ἀεὶ τὰς αἰτιας — διερευνώμενοι — ἔπειτα εὐρόντες ἐσκέπασαν αὐτὰ μύθοις παραδόξοις, Γνα διὰ τοῦ παραδόξου καὶ ἀπεμφαίνοντος τὸ πλάσμα φωροδὲν ἐπὶ τὴν ζήτησιν ἡμᾶς τῆς ἀληθείας προτρέψη · τοῖς μὲν ἰδιώταις ἀρκούσης, οἰμαι, τῆς ἀλόγου καὶ διὰ τῶν συμβόλων μόνον ώφελείας u. ʃ. ʃ. (Bon ſelbst bentt man hier an bie gleichsautende Theorie des Origenes, ſ. mein Leben Jesu, Eins §. 4.) Ebendas, p. 171 C D: καὶ οὐδέποιε γέγονεν ὅτε μὴ ταῦτα τοῦτον ἔχει τὸν τρόπον ἀλλ' ἀεὶ μὲν Ăττις ἐστὶν ὑπουργὸς τῆ μητρὶ —, ἀεὶ δὲ ὀργάζει τὴν γένεσιν, ἀεὶ δὲ ἀποτέμνεται τὴν ἀπειρίαν —.

<sup>1)</sup> Orat. IV. in reg. Sol. p. 137 C: άλλα τα μεν των ποιητών χαίρειν ξάσωμεν έχει γάρ τι μετα τοῦ θείου πολύ και ανθρώπινον.

<sup>2)</sup> Orat. V. in Matr. Deor. p. 174 sqq.

terscheidung awischen Idee und blogem Bilde mit klarem Bewuft= fein vollzogen ift, fo verhalt fich ber Beift frei bazu, und bamit nicht mehr religiös, da das religiöse Verhalten ein wesentlich gebundenes ist. Dringt jene Unterscheidung — also in Bezug auf die heilige Geschichte die Erkenntniß ihres mythischen Charafters 1) - in der öffentlichen Meinung durch, fo ift es mit der religiosen Bedeutung dieser Geschichte am Ende: und darin eben lieat ber Grund, warum unsere heutigen Romantiker, gewitigter als bie alten, jene Unterscheidung und Erkenntniß nicht aufkommen lassen wollen, und die biblischen Erzählungen lieber noch so schmälich verdrehen, den Hochzeitswein zu Kana in Mineralwasser ver= wandeln u. dal., als daß fie ihren historischen Charatter fallen ließen. — Doch auch Julian ist nichts weniger als consequent in seinem Berhalten zu religiösen Legenben; sonbern ein andermal tann er fehr heftig ausfallen gegen die Ueberweifen, welche bas, was er glaublich findet, Alteweibermärchen nennen; in folchen Dingen verdiene doch wohl die Ueberlieferung der Städte, in welchen sich ein Wunder zugetragen, mehr Glauben, als diese Modeherren, die, bei allem Scharffinn, des Wahrheitsfinnes ent= behren?). — Noch klingen uns die Ohren von der gleichen Lection, die wir so oft von chriftlichen Romantikern haben anhören müssen!

<sup>1)</sup> Bon manchen unhistorischen Erzählungen des neuen Testaments ift neuestens überzeugend nachgewiesen worden, daß sie nicht der bewußt- und absichtslos dichtenden Sage, sondern sehr absichtlicher und völlig bewußter Erdichtung, ihren Ursprung verdanken. Auf solche Erzählungen die Benennung des Mythischen anzuwenden, hat man sich enthalten. Hiezu sehe ich, in der Sache wenigstens, keinen Grund. In der griechisch römischen Götterlehre, woher uns der Begriff des Mythus kommt, denkt Riemand an eine solche Unterscheidung. Iede unhistorische Erzählung, wie auch immer entstanden, in welcher eine religiöse Gemeinschaft einen Bestandtheil ihrer heiligen Grundlage, weil einen absoluten Ausdruck ihrer constitutiven Empfindungen und Borstellungen erkennt, ift ein Mythus. Bgl. das Leben Jesu, I, S. 94 ff. der vierten Auslage.

<sup>2)</sup> Orat. V. in Matr. Deor. p. 161 B. Er hatte ein Mirakel erzählt, das sich bei der Landung eines Bildes der Göttermutter in Ostia begeben haben sollte, und sest nun hinzu· καίτοι με οὐ λέληθεν, ὅτι φήσουσιν αὐτά τινες τῶν λίαν σοφῶν ὕθλους είναι γραϊδίων οὐχ ἀνεκτούς. Εμοί δὲ δοκεῖ ταῖς πόλεσι πιστεύειν μᾶλλον τὰ τοιαῦτα, ἢ τουτοισί τοῖς κομψοῖς, ὧν τὸ ψυχάριον δριμύ μὲν, ὑγιὲς δὲ οὐδὲν βλέπει. [Wörtlich im Text.]

Wie hatte es dem romantischen Aronprinzen in's Herz ge= schnitten, da er unter feines ungläubigen Vorfahrs Regierung die Tempel zerfallen, die Myfterien vernichtet, die Altare zerftort, die Opfer aufgehoben, die Briefter vertrieben, das Tempelaut ver= schleudert fah')! Wie fest nahm er sich vor, falls er auf den Thron berufen werden follte, die franke Belt zu heilen, den Gottern ihre Ehren, den Bölkern ihre Götter, und damit dem römis schen Reiche die Stüte seiner Größe wiederzugeben. Denn durch die Rarrheit der Galiläer, schreibt er später, wäre beinahe Alles zu Grunde gerichtet worben: nur ber Götter Gnade bringt uns Rettung 2). Der Atheismus ber Chriften und besonders der chrift= lichen Kaifer hatte die Götter gegen das Römerreich aufgebracht; ber Abfall bes Heeres zu bem neuen Unglauben hatte bemfelben ben Beiftand bes Mars und ber Bellona, bes Pallor und Pavor entzogen, die sonst, vor den Legionen herschreitend, die Feinde zur Flucht gewandt hatten !); und Krieger wie Staatsmänner zu bilben, männlichen Muth ober patriotischen Hochsinn einzuslößen. war nach Julian's Urtheil das Christenthum so wenig, als seine Mutter, bas Judenthum fähig 4).

<sup>1)</sup> Worte des Libanius in der Orat. parental. in Jul. §. 10. Bgl. denselben in der Orat. de ulciscenda Juliana nece §. 22. Fabric.

<sup>2)</sup> Julian. epist. VII, p. 876 D: Διὰ γὰο τὴν Γαλιλαίων μωρίαν, δλίγου δεῖν, ἄπαντα ἀνετράπη διὰ δὲ τὴν τῶν θεῶν εὐμένειαν σωζόμεθα πάντες. [285πtliá im Tegt.]

<sup>3)</sup> Sgl. Liban. orat. parent. §. 82.

<sup>4)</sup> Julian. ap. Cyrill. L. VII, p. 229 sq. (Bgl. oben S. 189 Anm. 2): Ein Mensch, ber in griechisch-römischer Literatur und Religion erzogen wird, ist er von der Ratur nicht ganz stiesmitterlich ausgestattet, ατεχνώς χένεται των θεων τοις ανθοώποις δωρον, ήτοι φως ανάψας επιστήμης, ή πολιτείας γένος, ή πολεμίους πολλούς τρεψάμενος, και πολλήν γήν, πολλήν δε επελθών θάλασσαν, και τούτφ φανείς ής ωϊκός (wird ordentlich ein Geschelber sicht anzündet, oder viele Feinde schlicht, oder große Wanderungen zu Land und zur See macht und sich dadurch als helben zeigt.) Dagegen έκ πάντων ύμων επιλεξάμενοι παιδία, ταις γραφαίς (A. u. R. T.) εμμελετήσαι παρασκευάσατε καν φανή των ανδοαπόδων, είς ανδοα τελέσαντα, σπουδαιότερα, λγοείν έμε και μελαγχολάν νομίζετε. (Wählet unter euch allen Anaben aus und lasset sie m der Schrift unterrichten: und wenn sie, zum männlichen Alter gelangt, sich ebler zeigen als Stlaven, so haltet mich für einen Thoren und

Rur Regierung gelangt, betrachtete baber Julian bie firchliche Restauration als seine Grundaufgabe. Die, auch schon von ben früheren Imperatoren bekleibete Bürbe eines Pontifex Maximus war ihm so wichtig als die kaiserliche; er theilte sortan sein Leben in den Dienst des Staates und den des Altars1). Und zwar begnügte er sich nicht damit, das Untergegangene in der Religion wiederherzustellen, sondern er fügte dem Alten Neues hinzu 2). Dabei zeigte aber die Uebertreibung, die er sich zu Schulden kommen ließ, das Gemachte und Erzwungene seines Wiederherstellungsversuchs deutlich an. Uebermäßig war, nach bem Urtheil eines unparteiischen Zeitgenossen, die Menge ber Opfer, die er brachte, indem er nicht selten hundert Stiere auf Einmal, unermegliche Beerden andern Biehes und die koftbarften Bögel, von Land und Meer zusammengebracht, an den Altaren schlachten ließ; obwohl selbst Heide, findet doch auch Ammianus Marcellinus hierin mehr Aberglauben, als mahre Frömmigkeit, und bekannt ift der Bolkswip, als Julian in den parthischen Krieg zog: falls er als Sieger zurücktomme, werden die Stiere rar werden 8). Je schmerzlicher er den schon von Cicero und Plutarch beklagten defectus oraculorum empfand, besto mehr suchte er Surrogate dafür zu schaffen. Da auch die erdent= steigenden Drakel — schreibt er — gewissen Zeitperioden zu unter-

Berrudten.) Ebenbas. p. 218 B: ένα μοι κατὰ 'Αλέξανδοον δείξατε στοατηγόν, ένα κατὰ Καίσαρα, παρὰ τοῖς Έβραίοις οὐ γὰρ δὲ παρ' ὑμῖν. (Einen Feldherrn wie Alexander oder Casar zeiget mir bei den Hebräern geschweige denn bei euch.) Ferner p. 221 sq. 224 u. a. a. St.

<sup>1)</sup> Ueber die Obetpriesterswürde vgl. Julian. Fragment. orat. epistolaeve cujusd. p. 298 D. Auch sonst rechnet in diesem Fragmente Julian sich selbst zu den Priestern: πρέπει ήμιν u. dgl. Das Andere sind Worte des Libanius, Orat. de ulcisc. Juliani nece §. 22: οὖτος γάρ ἐστιν ὁ μερίσας αὐτοῦ τὸν βίον είς τε τὰς ὑπὲρ τῶν ὅλων βουλὰς, είς τε τὰς περί βωμοὺς διατριβάς.

<sup>2)</sup> Worte des Libanius, Orat. parental. 60.

<sup>8)</sup> Ammian. Marcellin. L. XXII, 12: Hostiarum sanguine plurimo aras crebritate nimia perfundebat, tauros aliquoties immolando centenos, et innumeros varii pecoris greges, avesque candidas terra quaesitas et mari. Derf. XXV, 4: Superstitiosus magis quam sacrorum legitimus observator. innumeras sine parcimonia pecudes mactans: ut aestimaretur, si revertisset de Parthis, boves jam defuturos.

liegen scheinen, so hat unser menschenfreundlicher Berr und Bater Reus, damit wir nicht ganglich des Berkehrs mit den Göttern beraubt mären, uns in den Stand gesett, durch die heiligen Rünfte ihren Willen zu erforschen, wodurch wir nun, je nach vorkommen= bem Bedürfniß, die nöthigen Aufschlüsse erhalten können 1). Diese heiligen Künste sind theils Bögel= und Eingeweideschau, welche Julian in einer Weise vervielfältigte und zugänglich machte, die alle Ordnung und Regel aufhob2); 'theils die theurgischen Broceduren, durch welche er, wie seine neuplatonischen Lehrmeister, Rundthuungen und felbst Erscheinungen der Götter hervorrufen zu können glaubtes) — wobei man fich von felbst der Verbindung erinnern wird, die wenigstens zu Zeiten und in gewissen Rreisen zwischen den Visionen des Somnambulismus und der christlichen Romantik stattfand. Doch, auch wieder ächt romantisch, war es mit dem Respecte des Subjects vor diefen objectiven Götterwinken kein rechter Ernft: wie sein Hofphilosoph Maximus den Grundsatz hatte, den ersten etwa ungünstigen Anzeichen nicht nachzuge= ben, sondern der Gottheit Gewalt anzuthun, bis man fie dem Wunsche des Verchrers geneigt gemacht habe 1): so weiß auch Julian, namentlich auf bem von ihm so leidenschaftlich betriebenen Berferzuge, die abmahnenden Zeichen, die feinem Sinne entgegen find, geschickt in gunftige umzubeuten b); ein Gautelfpiel zwischen eingebildeter Hingabe an ein objectiv Göttliches und Willfür des romantischen Subjects, worin Reander — gleichfalls höchst be-

<sup>1)</sup> Julian. ap. Cyrill. VI, p. 198 C.

<sup>2)</sup> Ammian. Marcellin. XXII, 12: Augebantur autem caerimoniarum ritus immodice, cum impensarum amplitudine antehac inusitata et gravi: et quisque, cum impraepedite liceret, scientiam vaticinandi professus, juxta imperitus ac docilis, sine fine vel praestitutis ordinibus, oraculorum permittebantur scitari responsa, et extispicia, nonnunquam futura pandentia: oscinumque et auguriorum et omnium fides, si reperiri usquam posset, affectata varietate quaerebatur.

<sup>3)</sup> Liban. Orat. parent. §. 83. de ulcisc. Jul. nece, §. 22. 28. Eunapius, Vitae Sophistar., in Jamblicho p. 15 sq. ed. Boissonade.

<sup>4)</sup> Eunap. in Maxim. p. 54, sq.: μη πάντως εξχειν τοις πρώτως ἀπαντήσασιν, άλλ' ξχβιάζεσδαι την τοῦ θείου φύσιν, ἄχρις αν ξπιχλίνοις πρὸς τὸν θεραπεύοντα.

<sup>5)</sup> S. Ammian. Marcellin. XXIII, 1 sq., befonbers cap. 5.

zeichnend — einen Beweis von ächter Frömmigkeit findet 1). — Chenfo übertrieben aber, wie feine gottesdienstlichen Beranftaltungen, war Julian's perfonliche Betheiligung bei ihrer Ausübung. Er war eifriger in der Götterverehrung, rühmt Libanius, als felbst Nikias — wir wurden etwa sagen, als Karl X. Zu einem Tempelbesuche war ihm kein Weg zu weit oder zu beschwerlich. keine Hitze zu groß. Mit einem Opfer in der von ihm erbauten Schloficapelle begann und schloß er jeden Tag. Rein Opfer war im Umfreise der griechischen Welt gebräuchlich, das Julian nicht mahrend dec wenigen Sahre feit feiner Bekehrung dargebracht hätte. Dabei machte es einen eigenen Eindruck, den faiserlichen Oberpriefter zu feben, wie er felbst Holz zum Altare trug und das Feuer anblies, dann eigenhändig Thiere abschlachtete, und als haruspex in ihren Eingeweiden mühlte2). Denfelben schwär= merischen Gifer, wie im Opfern, bewies Julian in der Ascese: bald enthielt er sich dieser, bald jener Speise, je nachdem er es auf den Verkehr mit dieser oder jener Gottheit, mit Ban ober Hermes, Befate ober Ifis, abgeschen hattes). — Daß Julian diejenigen Einrichtungen der neuen Religionsgenoffenschaft, welche ihm nachahmungswürdig, oder vielmehr geeignet erschienen, die Menschen zu gewinnen, der alten Staatsreligion aufzupfropfen juchte, daß er Armenpflege, Bufdifciplin u. bal. mit Bulfe feiner Priefterschaft einführen wollte4), tann man löblich finden: und boch war es nur ein Flicken des alten Kleides mit neuen Lappen, wodurch ber Rig größer werden mußte. Ebenso löblich ift es, daß er den gesunkenen heidnischen Priesterstand wieder zu heben Anstalt machte: übrigens beweist es ein geringes Bertrauen auf die moralische Kraft des hohen Begriffs von seiner übermensch= lichen Würde, den er demselben beizubringen sucht, wenn er da= neben die kleinlichsten Vorschriften für das äußerliche Benehmen

<sup>1)</sup> Raifer Julian, S. 96.

<sup>2)</sup> Diese Rotizen s. bei Julian. Misopogon, p. 346. Liban. Orat. parent. §. 60 sqq. de ulcisc. J. noc. §. 22. Gregor. Naz. Orat. IV, p. 121. Womit zu vergleichen Reander, Kaiser Julian, S. 129, und Wiggers, Julian der Abtrünnige, in Ilgens Zeitschrift für historische Theologie, 7ter (oder der neuen Folge 1ter) Band, S. 134.

<sup>3)</sup> Liban. Orat. parental. §. 83.

<sup>4)</sup> Greg. Naz. Orat. III, p. 101 sq. Sozom. H. E. V, 15.

ber Priefter nicht überflüssig findet; und die Warnung vor ungeeigneter Lectüre, vor dem Studium atheistischer Philosophensysteme,
erinnert ganz an die Erlasse und Maßregeln gewisser Cultusministerien und Consistorien unserer Zeit: nur daß diesen der Himmel den Gefallen nicht so leicht erweisen kann, den Julian seinen Göttern so lebhaft verdankt, die Schriften der gottlosen Philosophen größtentheils zu Grunde gehen zu lassen.).

Mit einem Worte lassen Sie mich auch noch der eigenthümlichen Stellung Julian's zur Religion und dem Tempel der Juden gedenken. So tief er ihre heiligen Schriften unter die Erzeugnisse des griechischen Geistes setzte; so sehr ihm an ihrem Monotheismus das Ausschließende gegen andere Bölkergottheiten zuwider war: so hatten sie doch nicht bloß das Institut der Opfer (so lang ihr Tempel noch stand) mit den Griechen gemein; sondern

<sup>1)</sup> In dem S. 199 Anm. 1 angeführten Fragment, p. 296 B: evloyor τοὺς ίερεας τιμᾶν ώς λειτουργοὺς θεῶν, — καλ διακονοῦντας ἡμῖν τὰ πρὸς τους θεους, συνεπισχύοντας τη έχ θεών είς ήμας των άγαθων δόσει προθύουσι γάρ πάντων και ύπερεύχονται u. f. f. (Man hat allen Grund, die Priefter zu ehren als Diener ber Gotter, welche ben Bertehr zwischen uns und ihnen verwalten und zu der Herabkunft des Guten von den Göttern auf uns mitwirfen; benn fie opfern und beten für Alle.) 304 C. D. 300 C. D.: legwμένος τις μήτε 'Αρχίλοχον αναγινωσκέτω μήτε Ίππώνακτα, μήτε άλλον τινά τῶν τοιαῦτα γραφόντων. — ἄμεινον μὲν γὰρ καὶ πάντως πρέποι δ' ᾶν ήμιν ή φιλοσοφία μόνη, και τούτων ή τοὺς θεοὺς ήγεμόνας προστησαμένη τῆς ξαυτῶν παιδείας. ὅπεο Πυθαγόρας, καὶ Πλάτων, καὶ ᾿Αριστοτέλης, οί τε άμφι Χούσιππον και Ζήνωνα. προςεκτέον μέν γαρ ούτε πασιν, ούτε τοις πάντων δόγμασι· άλλὰ ἐχείνοις μόνον χαὶ ἐχείνων, ὅσα εὐσεβείας ἐστὶ ποιητικά, και διδάσκει περί θεων πρωτον μέν ώς είσιν, είτα ώς προνοούσι τῶν τἦδε μ. f. f. 301 C: μήτε Έπικούρειος εὶςιέτω λόγος μήτε Πυβδώνειος. ήθη μεν γάρ καλώς ποιούντες οι θεοί και άνηρήκασιν, ώστε επιλείπειν χαί τὰ πλείστα των βιβλίων. (Wer fich dem Dienste der Götter geweiht hat, ber soll weder den Archilochos noch den hipponag noch einen andern Schriftfteller Diefer Art lefen. Am beften ftunde es uns an, einzig mit Philosophie uns zu beschäftigen und zwar mit berjenigen, welche bie Gotter als Fuhrer ihrer Lehre voranstellt, wie Pythagoras, Plato, Aristoteles, die Stoiter. auf alle noch auf aller Lehrfage muß man boren, fondern nur auf Diejenigen, welche fromm machen und lebren, daß es Gotter gibt und daß fie fur die menfchlichen Angelegenheiten forgen. Reine Spitureifche noch fleptifche Lehre finde Gingang; haben boch bereits auch bie Gotter, woran fie fehr wohl thaten, biefe Schulen vertilgt, fo daß auch die meiften ihrer Schriften verschwunden find.)

die Strenge, mit welcher das mosaische Gefet den Lebenswandel regelt, seine mancherlei Speiseverbote besonders, gaben bem Judenthum in den Augen des ascetischen Julian einen Borzug, an welchem selbst Beiden sich spiegeln mochten 1); vollends der neuen driftlichen Gottlofigkeit gegenüber trat ber alte Nationalcultus ber Bebraer mit bem griechisch-romischen in Gine Linie. Daber begünftigte Julian, zu ber Chriften größtem Aergernisse, die Juden, und wollte ihnen namentlich zur vollen Religionsübung, die ihnen seit der Katastrophe unter Bespasian unmöglich geworden war, wieder verhelfen. Auf sein Geheiß sollte der alte, weit und breit berühmte Tempel zu Jerusalem, in welchem einst Salomo so großartige Opfer bargebracht hatte, sich aus seinen Trümmern wieder erheben: der Raiser selbst wies bedeutende Summen bazu an, und aus allen Theilen bes Reiches flossen die Beiträge ber Gläubigen zusammen: ein eigener Baucommissär in ber Berson des gelehrten Ministers Alpvius war aufgestellt und förderte das Werk: da hemmte, wie es heißt, ein schreckliches Wunder beffen Fortsetzung: ein überflüssiges Wunder; da der Umschwung der Dinge nach dem Tode Julian's dem romantischen Dombau von selbst ein Ende gemacht haben würde?).

<sup>1)</sup> Julian. ap. Cyrill. VII, p. 238 B. C: τοίς μέν γαο Έβραίοις άχριβη τὰ περί θοησκείαν έστι νόμιμα και τὰ σεβάσματα και τὰ φυλάγματα μυρία, και δεόμενα βίου και προαιρέσεως legwráτης. (Die Hebrüer haben in Bezug auf die Gottesverehrung genaue Borschriften und Unzähliges zu halten und zu beobachten, wozu es des heiligsten Willens und Lebens bedarf.) In dieser History auf ihre Effreiheit (ihr πάντα έσθίειν ώς λάχανα χόρτου) klagt Julian (ebendas. D) die Heiden der χυδαιότης — Gemeinheit — an, welche aber die Christen, wie er meint, noch weiter getrieben haben.

<sup>2)</sup> Julian. ep. XXV, Judaeorum nationi. Gregor. Naz. Orat. IV, p. 111. Sozom. H. E. V, 21. Theodoret. H. E. III, 20. Ammian. Marcellin. XXIII, 1: Ambitiosum quondam apud Hierosolymam templum, quod post multa et interneciva certamina obsidente Vespasiano posteaque Tito aegre est expugnatum, instaurare sumptibus cogitabat immodicis: negotiumque maturandum Alypio dederat Antiochensi, qui olim Britannias curaverat pro praefectis. Cum itaque rei idem fortiter instaret Alypius, juvaretque provinciae rector, metuendi globi flammarum prope fundamenta crebris assultibus erumpentes, fecere locum exustis aliquoties operantibus inaccessum: hocque modo elemento destinatius repellente, cessavit inceptum.

Doch diese restaurirende Thätigkeit innerhalb der alten Staatsreligionen reichte nicht bin, wenn nicht zugleich dem fubversiven Treiben der gottlosen Neuerer entgegengetreten wurde. Gewalt und Berfolgung, wie sie von so manchen feiner Borgänger zu diesem Behufe angewendet worden war, verschmähte Julian, theils als vergeblich und zweckwidrig, da in Sachen bes freien Willens ber Zwang nichts fruchte, und das Märthrerthum bisher nur zur Förderung des Chriftenthums gedient habe: theils als unwürdig und unbillig, da diejenigen eher Mitleid als Haß verdienen, welche in Bezug auf die wichtigste Angelegenheit bes Menschen, die Religion, in der Frre gehen 1). Auf dem gei= ftigen Wege der Belehrung und Ueberredung mithin, nicht ber förperlichen Gewalt, will er, seiner wiederholten Erklärung nach, gegen die Chriften zu Werke gegangen wissen 2). Freilich wurden bei diesen Ueberredungsversuchen von ihm nicht immer nur lautere Bernunftgrunde in Anwendung gebracht. So, wenn er sich auf den öffentlich ausgestellten Bildnissen in Begleitung von Göttern darstellen ließ, und damit den Christen die peinliche Wahl aufdrängte, entweder mit ihm zugleich den von ihnen so= genannten Göten ihre Huldigung barzubringen, ober mit biefen fie auch ihrem Raifer zu versagen; ober wenn er die zum Empfang bes donativum vor ihm erscheinenden Solbaten erft an einem heidnischen Altar vorübergeben ließ, auf welchen fic Beibrauch zu streuen hatten: so war im erstern Falle die unreine Triebfeder der Furcht, wie im andern die der Begierde stark in Bewegung gesett; es war, nach des Kirchenvaters richtigem Ausbruck, zwar ein gelinder, aber boch immer ein Amang b). Selbst als Richter vergaß sich ber religionseifrige Fürst bisweilen fo weit, nach dem Glaubensbekenntniß der Parteien zu fragen; ob-

<sup>1)</sup> Julian. Fragm. orat. p. 288. Epist. LII. p. 435 sqq. Socrat. Hist. Eccles. III, 15. Sozom. H. E. V, 14. Greg. Naz. Orat. III, p. 72 sq. Liban. Orat. parental. §. 58.

<sup>2)</sup> Julian. Epist. LII, p. 438 B: λόγφ δὲ πείθεσθαι χρη και διδάσκεσθαι τοὺς ἀνθοώπους, οὐ πληγαῖς, οὐδὲ ὕβοεσιν, οὐδὲ αἰκισμῷ τοῦ σώματος. Bgl. epist. VII, p. 376 C.

<sup>3)</sup> Die Erzählungen f. bei Gregor. Naz. Orat. III, p. 75 sq. 83 sq. Sozom. V, 16. Liban. Orat. parent. §. 81. Die Bezeichnung: Επιεικώς Εβιάζετο, gebraucht Gregor a. a. O. p. 82 D.

wohl er fich bann zusammennahm, um demfelben keinen Ginfluß auf seinen Richterspruch zu gestatten 1). Sein Grundsat mar: für feinen Freund zu achten, wer bes Zeus Freund fei, den Feind des Zeus und der Götter aber nur insofern nicht auch für den seinigen, als er die Hoffnung nicht aufgab, ihn noch auf bessere Gesinnungen zu bringen 2). Daraus floß die Instruction, die er einem Bräfecten ertheilte, und die man für eine romantische Rabinctsordre aus neuefter Zeit halten konnte: "Bei Gott (ber heidnische Romantiker schreibt natürlich: Bei den Göttern), mein Wille ist es nicht, daß die Galiläer getödtet, oder widerrechtlich mißhandelt werden follen; das aber finde ich in der Ordnung und will es hiermit anbefohlen haben, daß benjenigen Personen und Städten, welche bem Glauben ihrer Bater treu geblieben find, ein Borzug eingeräumt werde" 8). Demgemäß wurden nicht allein die wichtigften Hof-, Rriegs= und Staatsamter vorzugs= weise mit Altgläubigen besett 1); sondern felbst hülfsbedürftigen Städten wurde die Wiederherftellung des alten Götterdienftes zur Bedingung bes Staatsbeiftandes gemacht. "Bessinus - schreibt Julian an den Oberpriefter von Galatien — bin ich bereit zu unterftuten, unter ber Bedingung, daß fie fich die Gulb ber Göttermutter wieder zu erwerben trachten. Thun sie das nicht, so verfallen sic — ich sage ce ungern — in meine Ungnade, und ich weiß ihnen nicht zu helfen, da es sich mit meinem Berufe als Regenten nicht vertragen will, Keinden der Götter Borschub zu thun" 5). — In dem erfteren diefer Erlaffe haben fie die Be-

<sup>1)</sup> Ammian. Marcellin. XXII, 10.

<sup>2)</sup> Liban. Orat. parental. §. 59: φίλον μέν άγων τον Διὰ φίλον, έχθοον δὲ τον έκείνω. μαλλον δὲ φίλον μὲν τον έκείνω φίλον, έχθοον δὲ οὐ πάντα τον οὕπω Διὰ φίλον οῦς γὰο ῷετο τῷ χρόνω μεταθήσειν οὐκ ἀπήλαυνε, κατεπάδων δὲ ἐνῆγε. καὶ τὴν πρώτην τε ἀναινομένους, περὶ βωμοὺς ὕστερον χορεύοντας ἔδειξε. [Die freje Ueberfetung diefer Stelle, fo wie der in den nächsten Anmertungen citirten enthält der Tegt.]

<sup>3)</sup> Julian. Epist. VII, Artabio, p. 376 C: έγώ, νη τοὺς θεοὺς, οὕτε κτείνεσθαι τοὺς Γαλιλαίους, οὕτε τύπτεσθαι παρά τὸ δίκαιον, οὕτε ἄλλο τι πάσχειν κακὸν βούλομαι προτιμᾶσθαι μέντοι τοὺς θεοσεβεῖς καὶ πάνυ ψημὶ δεὶν — ἄνδρας τε καὶ πόλεις.

<sup>4)</sup> Gregor. Naz. Orat. III, p. 74. Socrat. H. E. III, 11. Sozom. V, 17. Theodoret. III, 8.

<sup>5)</sup> Julian. Epist. XLIX, ad Arsac. Pontif. Galat. p. 431 D u. 432 A:

nennung: Galiläer, bemerkt. Auch das sollte eine Waffe gegen die Dissibenten sein, daß ihnen der bereits ehrwürdig gewordene Christenname nicht zugestanden wurde 1).

Vor Allem ist aber hier ber bekannten Verordnung Julian's zu gedenken, daß kein Christ Grammatik und Rhetorik, überhaupt alte Literatur, solle öffentlich lehren dürsen 2); ein Verbot, das, von heidnischen Zeitgenossen getadelt, jetzt von christlichen Schriftstellern in Schutz genommen wird. Julian — sagt Ullmann — betrachtete die heidnischen Schriftsteller, vornehmlich die Dichter, zugleich als Religionsurkunden, und als solche wollte er sie nicht von Bekennern einer fremden, für das Heidenthum geradezu zerstörenden Religion erklären lassen. Er versuhr von seinem Gesichtspunkt aus nach demselben Grundsaße, wornach wir die christlichen Urkunden für die heranwachsende

Οὐ γάρ μοι θέμις έστι, κομιζέμεν η ελεαίρειν "Ανδρας, οί κε θεοισιν ἀπέχθωντ' άθανάτοισιν.

(Etwas abgeändert aus Odyss. X, 73 sq.) Andere ähnliche Fälle berichtet noch Sozom. H. E. V, 3. Bgl. auch Liban. Or. par. §. 61.

τἢ Πεσσινοῦντι βοηθεῖν ἕτοιμός εἶμι, εἶ τὴν Μητέρα τῶν θεῶν Ἱλεων καταστήσουσιν ἑαυτοῖς. ἀμελοῦντες δὲ αὐτῆς, οὐκ ἄμεμπτοι μόνον, ἀλλὰ, πικρὸν εἶπεῖν, μὴ καὶ τῆς παρ' ἡμῶν ἀπολαύσωσι δυσμενείας ·

<sup>1)</sup> Greg. Naz. Orat. III, p. 81 A B: ἐχεῖνο μὲν οὖν καὶ σφόδρα μειρακιῶδες καὶ κοῦφον, καὶ οὐχ ὅπως βασιλέως ἀνδρὸς, ἀλλ' οὐδὲ ἄλλου τινὸς τῶν καὶ μετρίως στιβαρῶν τὴν διάνοιαν, ὅτι τἢ μεταθέσει τῆς κλήσεως ἔψεσθαι νομίσας τὴν ἡμετέραν διάθεσιν, ἢ αἰσχυνεῖν γε ἡμᾶς ὥσπερ τι τῶν αἰσχίστων ἐγκαλουμένους, εὐθὺς καινοτομεῖ περὶ τὴν προσηγορίαν, Γαλιλαίους ἀντὶ Χριστιανῶν ὀνομάσας τε καὶ καλεῖσθαι νομοθετήσας —. (Đaß war boch gar inabenhaft und windig, und nicht nur teineß Gerrichers, sondern nicht einmal eineß Manneß von nur mäßig ernstem Sinne würdig, daß er, in der Meinung, dem Ramenswechsel werde auch unste Gesinnung folgen, oder er ibnne uns damit wie mit der schmählichsten Anschulgung beschämen, alsbald eine neue Bezeichnung aufbringen wollte, indem er uns Galiläer statt Christen nannte und zu nennen verordnete.)

<sup>2)</sup> Julian begründet dieses Berbot Epist. XIII, p. 422 sqq. Bgl. dens. ap. Cyrill. p. 229 C. Gregor. Naz. Orat. III, p. 51 sqq. Ammian. Marcellin. XXII, 10: Illud autem erat inclemens, obruendum perenni silentio, quod arcedat docere magistros rhetoricos et grammaticos ritus Christiani cultores. Oros. VII, 30. Bgl. Reander, Julian, S. 158 ff. Wiggers, in Jigen's Zeitschrift, VII, S. 141 f.

Jugend von keinem Bekenner einer fremden, dem Chriftenthum feindseligen Religion (oder Philosophie, möchte er heute vielleicht beifügen) würden auslegen laffen. Aber man konnte, fest UUmann hinzu, die Werke des classischen Alterthums auch noch von einem andern Standpunkt ansehen, auf welchem bas religiöse Bekenntniß nicht unmittelbar in Betracht kommt, von dem Standpunkte, der in der neueren Zeit der allgemeine geworden ist: als universelle, nicht einem Bolt ober Bekenntniß, sondern der Menschheit angehörige Bilbungsmittel edlerer Menschlichkeit 1). Und man kann — schen wir hinzu — auch die neutestamentlichen Schriften von diesem Standpunkte aus, der einfach als der historische zu bezeichnen ist, betrachten und auslegen, wobei dann keine Ausschliekung irgendwelcher Lehrer (wofern ihnen nur die erforder= lichen Renntnisse nicht abgehen) nöthig ist; und wie ce bei ben von Julian heilig geachteten Schriften babin gekommen ift, trot seines Verbots, so wird es auch bei den christlichen dahin kom= men, trop aller theologischen und philosophischen, politischen und gefrönten Romantifer.

Doch nicht bloß in seiner religiösen Stellung, sondern in all seinem Thun und Lassen, ja in seiner ganzen Persönlichkeit, war Julian Komantiker. — Bor Allem hat der romantische Fürst eine mystisch hohe Vorstellung von der Würde und dem Beruse des Herrschers. Wem, mit Homer (II. II, 25) zu reden, die Völker vertraut sind und so mancherlei obliegt, der bedarf einer höheren als bloß menschlichen Natur, und kann, als bloßer Wensch, nur durch den Beistand der Götter seiner Aufgabe genügen d. So haben ihn, den Julian, die Götter selbst im entscheidenden Augenblicke durch Erklärung ihres Willens zur Herrschaft berusen, für welche sie ihn schon vor seiner Gedurt desstimmt hatten; wie sie ihn denn auch im Verlauf seines Lebens, und insbesondere seiner Regierung, durch mancherlei Zeichen lenkten, und selbst mit- wiederholten Erscheinungen begnadigten d.

In der Wirklichkeit freilich zeigt sich als der Inspirations-

<sup>1)</sup> Ullmann, Gregor v. Razianz, S. 89 f.

<sup>2)</sup> Julian. Epist. ad Themistium, p. 256. 260. 267.

<sup>3)</sup> Julian. Epist. ad Atheniens. p. 284 sq. Orat. VII, ad Heracl. p. 227 sqq. Ammian. Marcellin. XX, 5. Liban. Orat. parental. §. 88.

beerd, unter dessen Einflüssen der romantische Kürst bandelt. vielmehr eine menschliche Schule: er ift, wie Schloffer ihn bezeichnet, ein Büchergelehrter, oder genauer, der Abept einer Schulmeisheit, welche, vom Strome der forttreibenden geschicht= lichen Entwicklung abgekehrt, ja ihm widerstrebend, ihr Wesen treibt, bis es ihr gelingt, durch ihren hochgebornen Schüler einen vorübergehenden Einfluß auf die Wirklichkeit zu gewinnen. Wie der hoffnungsvolle Brinz zuerst in Bergamus durch den greisen Acdefius in die Anfangsgründe der neuplatonischen Lehre eingeführt, hierauf durch bessen beibe Schüler, Gusebius und Chrysanthius, weiter gefördert, endlich durch ben gewaltigen Maximus zu Ephesus vollendet wurde; wie ihm ebendaselbst und in Eleusis - und wo noch sonst - die mystischen Weihen zu Theil wurben, ift bekannt 1). Bur Regierung gelangt, ift es bann einer ber ersten Acte des romantischen Brinzen, seine Lehrer und Vorbilder an seinen Hof zu berufen; ein Ruf, welchen die Mehrzahl begierig annimmt und sich zu Rute macht, und nur der einzige Chrpfanthius die in allen Zeiten feltene Mäßigung ober Rlugheit hat, beharrlich abzulehnen 2). — Mit diesem Schulmäßigen in der Bildung Julian's hängt auch bas zusammen, daß er fich gerne reden hörte, und jebe Gelegenheit benütte, wo eine Rede anzubringen war 8); selten stand seine Runge still, sagt

<sup>1)</sup> Ich verweise auf Gibbon, Cap. 28; Wiggers, in Igen's Zeitschrift, S. 129 f.; Reander, Julian, S. 78 ff.; Teuffel, Julianus Apostata, in Pauly's Realencyclopädie, Bd. IV. "Wenn zur Zeit Julian's — bemerkt hiebei Gibbon, S. 705 der Uebers. von Sporschil — diese Künste blos von den heidnischen Priestern, um eine im Verschieden begriffene Sache zu unterfützen, geübt worden wären, möchte man vielleicht dem Interesse und den Gewohnheiten des priesterlichen Charakters einige Rachsicht angedeihen lassen. Wohl aber mag es als Gegenstand des Staunens und des Aergernisses angesehen werden, daß die Philosophen selbst dazu beitrugen, den Aberglauben und die Leichtgläubigkeit des Menschaeselches zu misbrauchen, und daß die griechischen Mysterien durch die Magie oder Theurgie der Reuplatoniker unterstützt wurden." — Wir in unsern Tagen sind an diese Stellung gewisser Philosophen längst so gewöhnt, daß wir uns über die Verwunderung des englischen Historikers verwundern möchten.

Eunap. Vitae Soph. in Maximo, p. 54 sqq. in Chrysanth, p. 110 sq. ed. Boiss.

<sup>3)</sup> Liban. Orat. parental. §. 75.

Ammian 1), und ebenso gerne erging sich seine rasche Feber in Briefen und sonstigen Ausarbeitungen, die ganz in der Manier ber Schule gehalten sind, der er seine Bildung verdankte 2).

Aber gemacht, aus Reminiscenzen zusammengesett, vor dem Spiegel geschrieben, sind nicht bloß die Schriften Julian's, sonbern sein ganzes Wesen leibet an dieser Gesuchtheit und Absicht= lichkeit. Nicht erft Gibbon vermißt an feinen Tugenden die Natürlichkeit, sondern schon seine Zeitgenoffen fanden in seiner Frommigkeit, seiner Herablassung, etwas Affectirtes 3). Wie gefällt er fich in seinen Tugenden, und am meisten bann, wenn er sie, wie in seinem Misopogon, im Sinne ber Gegner verspottet und herabsett. Mit welch kokettem Cynismus 4) hat er in dieser wikig sein sollenden Schrift sein eigenes Aeußere farifirt. Sein eitles Haschen nach dem Beifall des Publicums hat gleichfalls schon ber mehrerwähnte ehrliche Ammian gerügt 5). Damit steht nicht im Widerspruch, daß der romantische Raiser, wenn ihm, wie in Antiochien, die Gewinnung des Bublicums entschieden mißglückt war, diesem sofort verstimmt ben Ruden kehrte, der Stadt seine allerhöchste Ungnade zu erkennen gab, und sich zwar durch Wit und Satire Genugthuung nahm, übrigens aber felbft burch Reue und Abbitte der Betroffenen sich nicht begütigen ließ 6). Auch

<sup>1)</sup> Ammian. Marcellin. L. XXV, 4: Linguae fusioris et admodum raro silentis.

<sup>2)</sup> Bgl. über Julian's Schriften das Urtheil Schlosser's, A. Lif. Zig. 1813, S. 129 ff.

<sup>3)</sup> S. die Stelle Ammian's S. 200, Anmerk. 2. Ferner Ammian. XXII, 7. über einen später noch zu erwähnenden Act gesuchter Loyalität: Quod laudabant alii, quidam ut affectatum et vile carpedant.

<sup>4)</sup> Ein Ausbrud von Teuffel, in dem Artifel Julianus Apostata, in Bauly's Realencyclopadie, IV. Bb. S. 407.

<sup>5)</sup> XXII, 7: (bei Gelegenheit eines einzelnen Falles) per ostentationem intempestivam nimius captator inanis gloriae visus. XXV, 4 (in ber allegemeinen Charatterifiti): Vulgi plausibus laetus, laudum etiam ex minimis rebus intemperans appetitor, popularitatis cupiditate cum indignis loqui saepe adfectans.

<sup>6)</sup> Ueber die Geschichten in Antiochien vergl. den Misopogon, serner Ammian XXII, 14. Rach demselben XXIII, 2. gaben die Antiochener dem erzährnten Kaiser bei seinem Abzuge das Geleit und baten ihn um Berzeihung:

bie bekannte Wendung fehlte ihm nicht, wenn er bei der Bevölsterung auf unerwarteten Widerstand stieß, daß nur eine schlechte Minorität sich den Namen der Gesammtheit anmaße 1). Uebershaupt zeigt sich der gekrönte Romantiker zwar wohl eigensinnig 2), aber doch nicht sest. Nicht nur seine Maßregeln gegen das Christenthum erlitten im Laufe seiner kurzen Regierung manche Absänderung, sondern auch Richtersprüche, die er den einen Tag gessällt hatte, sollen ihn oft am solgenden Worgen schon wieder gereut haben und von ihm cassirt worden seins). Sicher ist, daß er von Natur heftig und äußerst erregbar war, und sich in der Hige leicht übernahm; wenn wir auch die Schilderung Gregor's auf sich beruhen lassen, wie er bei'm Rechtsprechen geschricen und gesticulirt habe, ja wie es sür gemeine Leute nicht immer gesahrlos gewesen sei, ihm in der Audienz zu nahe zu kommen 4).

er aber, nondum ira, quam ex compellationibus et probris conceperat, emollita, loquebatur asperius, se esse eos, asserens, postea non visurum.

<sup>1)</sup> Epist. LI. ad Alexandrinos, p. 433 A: τὸ νοσοῦν μέρος ἐπιφημίζειν ἑαυτῷ τολμῷ τὸ τῆς πόλεως ὄνομα. (Der kranke Theil erfrecht sich, den Ramen der Stadt sich beizulegen.)

<sup>2) 3. 3.</sup> Ammian. Marcellin. XXII, 14: Nulla probabili ratione suscepta, popularitatis amore vilitati studebat venalium rerum, quae nonnunquam secus quam convenit ordinata, inopiam gignere solet et famem. Et Antiochensi ordine, id tunc fieri, cum ille juberet, non posse, aperte demonstrante, nusquam a proposito declinabat, Galli similis fratris, licet incruentus.

<sup>3)</sup> Gregor. Naz. Orat III, p. 86 B C: καίπες δη οὕτως έχων όρμης, και πρός πολια τη κακονοία χρησάμενος, ὅμος (οὐ γας εἶχε πηξεν τοῦ ἀνδρὸς ἡ διάνοια —) οὐ διεφύλαξεν εἰς τέλος την γνώμην. Orat. IV, p. 120 C: τί δ' ἄν εὶ λέγοιμι δικών μεταθέσεις και μετακλίσεις δια μέσης νυκτὸς πολλάκις μεταβαλλομένων και περιτρεπομένων, ώσπες ἀμπώτιδας; (Στος feines übeln Willens beharrte er doch — ohne Festigseit, wie der Mann war — nicht dis an's Ende auf seinem Beschusse. — Wie, wenn ich don den Umänderungen und Umwandlungen der Rechtshändel reden wollte, welche oft in der Zwischenzeit einer Racht wechselten wie Ebbe und Fluth.)

<sup>4)</sup> Detf. Orat. IV, 121 A B: ὅτι μὲν βοῶν καὶ σεισμῶν ἐπλήρου τὰ βασίλεια δικάζων — ταῦτα μὲν οὐδὲ λόγου τινὸς ἀξιώσομεν. τοῦτο δὲ τίς ἀγνοεῖ τῶν ἀπάντων. ὅτι πολλοὺς προςιόντας αὐτῷ δημοσία καὶ τῶν ἀγροικοτέρων, ὥστε τυχεῖν τινὸς ὧν ἄνθρωποι βασιλέων δέονται, παίων πὺξ δημοσία καὶ λὰξ ἐναλλόμενός οὖτω διετίθει κακῶς, ὥστε ἀγαπᾶν ἐκείνους τὸ μή τι παθεῖν χαλεπώιερον; (Đaß er beim Rechtsprechen ben Pallaft

Er selbst war sich dieser Schwäche bewußt, und gestattete daher seinen Umgebungen eine rechtzeitige Erinnerung 1). — Daß der Wis dem gekrönten Romantiker nicht fehlen darf, versteht sich von selbst. Manche seiner ornate et facete dicta sind uns aufsbehalten. Selbst in amtlichen Sentenzen und officiellen Actenstücken konnte er sich des Wises nicht immer enthalten, wovon namentlich die Christen wiederholt empsindliche Ersahrungen machten 2).

Meine Schilderung des romantischen Kaisers hat sich nach und nach so weit in's Ginzelne hinein verlaufen, daß mich meine Ruhörer nächstens auch noch um sein Aussehen, sein Geben und und Stehen, Räuspern und Spuden, fragen werben. Auch hiefür ift leicht Rath zu schaffen, und ich kann mit zwei, ja mit drei Borträts von ihm aufwarten, die wenigstens alle nach der Natur gezeichnet find. Denn zwei berfelben ruhren von perfonlichen Befannten bes Raifers her, beren einer fein Studiengenoffe, später freilich fein erbitterter Gegner, der andere fein Baffengefährte und Glaubensgenoffe, doch feineswegs unbedingter Bewunderer war; das dritte hat er sogar selbst gezeichnet 8). Wie es jedoch mit Bilbniffen berfelben Berfon, aber von verschiedenen Malern entworfen, vollends wenn sie mit verschiedenen Tendenzen malten, der Fall zu sein pflegt: fie sehen einander fast gar nicht ähnlich. Nur an bem langen ftruppigen Bart erkennen wir ben Julian des Julian als denfelben mit dem feines Rriegsgefähr= ten; obwohl Letterer wenigstens von der Bewohnerschaft, welche ber Kaiser seinem Barte nachrühmt, anständig schweigt; woraus

mit Geschrei und Setose erfüllte, dieß will ich keines Wortes würdigen. Das aber, wem von Allen ist es unbefannt, daß er viele von den Landleuten, die vor ihn kamen, um etwas von demjenigen bei ihm auszuwirken, was die Leute von Fürsten zu erbitten pstegen, öffentlich mit Faustschaft und Fußtritten so mißhandelte, daß jene froh waren, nur noch so davongekommen zu sein?)

<sup>1)</sup> Ammian. XXII, 10; Levitatem agnoscens commotioris ingenii sui, praefectis proximis que permittebat, ut fidenter impetus suos aliorsum tendentes ad quae decebat monitu opportuno frenarent.

<sup>2)</sup> Ein solcher mit Witz gesalzener Erlaß gegen die Christen ift 3. B. Epist. XLII. Bgl. auch Socrat. H. E. III, 12.

<sup>3)</sup> Gregor. Naz. Orat. IV, p. 122 AB. Ammian. Marcellin. XXV, 4. Julian. Misopogon, p. 338 sq.

Sie zugleich ersehen, daß der kaiferliche Maler selbst sich am wenigsten geschmeichelt hat. Interessanter, weil mehr auf bas Bewealiche und Befeelte, mithin Charafteriftische, in dem Meußeren Julian's gerichtet, ist die Schilberung Gregor's, obwohl sichtbar= lich der Haß ihm die grellen Farben geboten hat, welche uns aus derselben in's Auge springen. Schon mahrend ihres gemeinsamen Studiums in Athen, versichert er, sei ihm an dem jungen Brinzen das Ungleiche und Excentrische seines Wesens und Benehmens aufgefallen. Sein unfteter Raden, seine zudenden Schultern, sein irre rollendes Auge, seine unruhigen Beine, seine Soch= muth schnaubende Nase, die lächerlichen Verzerrungen seines Gefichts. das unmäßige, schütternde Gelächter, das er oft aufschlagen konnte, sein Ricken und Kopfschütteln ohne Grund, seine stockende, durch Athmen unterbrochene Rede, seine abspringenden, finnlosen Fragen und die um nichts befferen Antworten, ungeordnet und häufig sich selbst widersprechend, schienen unserm angehenden Kirchenvater schon damals nichts Gutes zu bedeuten 1). Wie gesagt, eine gegnerische Schilberung, von der jedenfalls viel zum Vortheil des Geschilderten abzuziehen ist: und doch werden wir nach demienigen, was wir bisher von Julian's Denk = und Handlungsweise kennen gelernt haben, uns wohl besinnen, sie geradezu, auch in ihren Grundzügen, für Verläumdung zu erklären.

Indessen um Julian nicht Unrecht zu thun, ist es Zeit, daß wir zum Schlusse noch auf diejenigen Züge in seinem Bilde achten, in welchem er sich nicht bloß, wie bisher, als Romantiker,

<sup>1)</sup> Die in der vorigen Anmerkung citirte und im Text übersette Stelle Gregor's lautet so: — έποιει με μαντικόν ή τοῦ ήθους ἀνωμαλία καὶ τὸ περιτκόν τῆς ἐκστάσεως —. οὐδενὸς γὰρ ἐδόκει μοι σημεῖον είναι χρηστοῦ αὐχὴν ἀπαγής, ώμοι παλλόμενοι καὶ ἀνασηκούμενοι, ὀφθαλμὸς σοβούμενος ἢ περιφερόμενος καὶ μανικόν βλέπων, πόδες ἀστατοῦντες καὶ μετοκλάζοντες, μυκτὴρ ὕβριν πνέων καὶ περιφρόνησιν, προσώπου σχηματισμοί καταγέλαστοι τὸ αὐτὸ φέροντες, γέλωτες ἀκρατεῖς τε καὶ βρασματώδεις, νεύσεις καὶ ἀνανεύσεις σὺν οὐδενὶ λόγω, λόγος ἱστάμενος καὶ κοπτόμενος πνεύματι, ἐρωτήσεις ἄτακτοι καὶ ἀσύνετοι, ἀποκρίσεις οὐδὲν τούτων ἀμείνους ἀλλήλαις ἐπεμβαίνουσαι καὶ οὐκ εὐσταθεῖς οὐδὲ τάξει προίοῦσαι παιδεύσεως. Daß er auß diesen Gigenschaften deß studirenden Pringen gleich damals Unheil prophezeit habe, dafür beruft sich Gregor auf daß Zeugniß seiner damaligen Genossen.

ober romantischer Fürst, überhaupt, sondern bestimmt als heidnischer Romantiker, als Romantiker auf bem Throne ber Casaren, zeigt; wodurch er sich also von christlichen Romantikern, mit benen er uns bisher gemeinsame Merkmale bot, unterscheibet, ja zu ihnen beziehungsweise in einen Gegensat tritt, der schwerlich zu seinem Nachtheil ausschlagen dürfte. — Bas er romantisch erneuern wollte, war das schöne Griechen-, das gewaltige Römerthum. — Bom. Griechenthum feben wir in Julian, bei aller sophistischen Ausartung, bei allem neuplatonischen Mysticismus, doch den philosophischen Trieb, die Geiftesfreiheit noch erhalten, welche ben natürlichen Urfachen der Dinge nachforscht, und gegen blinden Glauben sich sträubt. Daß auf letteren die ganze Weisheit des Chriftenthums hinauslaufe, war ja eine der Urfachen, welche den philosophischen Raifer von diesem abstießen, bem er Schuld gab, auf ben leichtgläubigen, kindischen und unvernünftigen Theil der menschlichen Seele berechnet zu' fein 1). Die trodene Auruckführung einer Erscheinung in Natur und Geschichte auf ben göttlichen Befehl genügt ihm nicht; er verlangt eine Busammenftimmung zwischen bem Willen Gottes und bem Wesen der Gegenstände, welche durch jenen gesetzt oder bestimmt werben2). Bu bem Griechischen im Wefen Julian's konnen wir auch seinen Natursinn rechnen, auf welchem sein ganzes Religionsfystem ruht, und vermöge beffen es ihm unbegreiflich ift, wie Menschen, mit Umgehung ber sichtbaren und lebendigen Götter, von denen sie täglich und ftundlich Wohlthaten empfangen, der

<sup>1)</sup> Gregor. Naz. Prat. III, p. 97 B: ύμῶν (ἐστὶν, werfe Julian ben Christen vot) ἡ ἀλογία καὶ ἡ ἀγροικία, καὶ οὐδὲν ὑπὲς τὸ, πίστευσον, τῆς ὑμετέρας ἐστὶ σοφίας. (Euer Theil ift die Unvernunft und Unbildung, und eure Weisheit geht über daß: glaube! nicht hinauß.) Julian. ap. Cyrill. II, 39 A B: τῶν Γαλιλαίων ἡ σκευωρία — ἀποχρησαμένη τῷ φιλομύθω καὶ παιδαριώδει καὶ ἀνοήτω τῆς ψυχῆς μορίω, τὴν τερατολογίαν εἰς πίστιν ἤγαγεν ἀληθείας.

<sup>2)</sup> Julian. ap. Cyrill. IV, p. 143 B: καὶ γὰς οὐδὲ ἀπόχρη λέγειν εἶπεν ὁ θεὸς, καὶ ἐγένετο. ὁμολογεῖν δὲ χρὴ τοῖς ἐπιτάγμασι τοῦ θεοῦ τῶν γινομένων τὰς φύσεις. So ift 3. B. — heißt es weiter — der förperliche Interschied zwischer Bermanen und Aethiopiern nicht in einem bloßen götte lichen Besehl (ψιλὸν ἐπέταγμα), sondern in der Beschaffenheit des Klima's u. s. f. begründet.

Sonne, in deren Strahlen sie sich wärmen, des Mondes u. s. f., einen todten Mann anbeten mögen, von dem weder sie noch ihre Borsahren etwas gesehen haben 1).

Vom Römerthum hatte Julian vor Allem die Grundtugend beffelben, die triegerische Tüchtigkeit, in sich bewahrt, und zwar gleichsehr als Talent bes Keldherrn, die Gabe, fich ein tüchtiges Heer heranzuziehen und Feldzugs- und Schlachtenplanc zu entwerfen, wie als perfönliche Tapferkeit des Kriegers. Damit hing benn auch feine forperliche Abhartung, feine Bedürfniflofigfeit und Mäßigkeit zusammen. Wie die großen Römer ber guten Reit, ein Cincinnatus, ein Curius und Kabricius, sich durch Einfachheit ihrer Lebensweise ausgezeichnet hatten, so war eine seiner erften Regierungshandlungen die Vereinfachung des Hofhaltes, die Entlassung der Schaaren von Köchen, Barbieren und Verschnitte= nen, mit denen seine Vorgänger sich umgeben hatten2). Im grel= len Abstich von ihrer Lebensweise, war fein Lager eine Streu, mit einem Belg bebeckte); seine Roft im Felbe faum für einen gemeinen Soldaten, im Frieden taum für einen Diogenes gut genug 4): und während er auch in der Liebe enthaltsam war wie Scipio 5), war er raftlos den Tag und die halbe Nacht, oft mit verschiedenen Dingen zugleich, beschäftigt wie Cafare). Rum philosophischen Bewußtsein erhoben, war diese römische Denk= und

<sup>1)</sup> Julian. ad Alex. epist. LI, p. 434 B C: τὰ κοινῆ καθ' ἡμεραν — παντὶ ὁμοῦ τῷ κόσμῳ παρὰ τῶν ἐπιφανῶν θεῶν δεδομένα πῶς ὑμεῖς οὐκ ἔστε; μόνοι τῆς ἔξ ἡλίου κατιούσης αὐγῆς ἀναισθήτως ἔχετε; μόνοι θέρος οὐκ ἔστε καὶ χειμῶνα παρ' αὐτοῦ γινόμενον; μόνοι ζωογονούμενα καὶ φυόμενα παρ' αὐτοῦ τὰ πάντα; — — καὶ τούτων μὲν τῶν θεῶν οὐδένα προςκυνεῖν τολμᾶτε. ὅν δὲ οὖτε ὑμεῖς, οὖτε οἱ πατέρες ὑμῶν ἑωράκασιν Ἰησοῦν οἴεσθε χρῆναι θεὸν λόγον ὑπάρχειν.

<sup>2)</sup> Liban. Orat. parental. §. 62. Ammian. Marcellin. XXII, 4.

<sup>3)</sup> Liban. a. a. O. §. 138. Ammian. XVI, 5.

<sup>4)</sup> Ammian. XVI, 5. XXV, 2: Imperator, cui non cupediae ciborum ex regio more, sed sub columellis tabernaculi parvis coenaturo, pultis portio parabatur exigua, etiam munifici fastidienda gregario. So im Felbe; aber auch in pace victus ejus mensura atque tenuitas erat recte noscentibus admiranda, velut ad pallium mox reversuri. Liban. orat. parental. §. 85: οὐδὲν ἐλείπετο τῶν τεπίγων.

<sup>5)</sup> Ammian. XXIV, 4. XXV, 4.

<sup>6)</sup> Ammian. XVI, 5. XXV, 4. Liban. orat. parental. §. 84 sq.

Lebensart Stoicismus; der romantische Augustus ist daher Stoifer, und in feiner auf Uebertreibung angelegten Stellung felbst Cpnifer. — Als antifer Romantifer war Julian ferner politisch liberal, ein Freund der alten republicanischen Staatseinrichtungen, die er, ber Sache nach untergegangen, doch in ihren Formen achtete und wieder hervorzog. Nicht bloß, daß er sich, nach August's Borgange, den Titel eines Herrn verbat: zum Erstaunen ber in den byzantinischen Despotismus längst eingewohnten Reitgenoffen begibt er fich am Neujahrstage zu Fuß zu den Confuln, und als er kurz darauf einem von ihnen aus Versehen in's Amt gegriffen, legt er fich felbst eine Geldbufe von 10 Pfund Gold auf 1). Freilich ebenfo affectirt und wirkungslos, aber boch immer= hin erfreulicher, als wenn andererseits die unumschränkte Macht= vollkommenheit und der orientalische oder feudalistische Brunk des Königsthums romantisch wieder hervorgesucht werden, mit welchen sich allerdings das Chriftenthum in seiner classischen Zeit ebenso, wie die griechisch = römische Religion mit republicanischer Freiheit und Einfachheit, wahlverwandt gezeigt hat.

Auch Julian's Tod ist der eines alten Weisen. Obwohl in der Blüthe der Jahre, mitten unter unvollendeten Entwürsen im bedenklichsten Augenblicke von der Todeswunde getroffen, der sein allzukühner Muth ihn blosgestellt hatte, verliert er doch die Fasiung nicht, noch beklagt er das frühe Ziel, das er sich gesteckt sieht; sondern zufrieden mit seinem Tagwerke, reuelos über das Bergangene und froh des zukünstigen Looses der vom Körper nun dald entbundenen Seele, getröstet und seine Umgebungen tröstend, entschlummert er unter philosophischen Gesprächen, nicht ohne Bewußtsein der Aehnlichkeit dieser Scene mit der Sterbesene des platonischen Sokrates, mit dessen Kerker Libanius das Zelt des sterbenden Julian vergleicht<sup>2</sup>).

So ist auch uns begegnet, was wir bei frühern Beurtheislern Julian's bemerkten, von dem denkwürdigen Manne uns wechsselsweise angezogen und wieder abgestoßen zu finden: und so wenig wir im Stande sind, diesen Widerspruch in dem Eindrucke bes Mannes und unfrer Stellung zu ihm aufzulösen, so sind wir

<sup>1)</sup> Ammian. Marcellin. XXII, 7.

<sup>2)</sup> Liban. orat. parental. §. 140. Ammian. XXV, 3.

boch wohl jett ausgerüftet, den Grund desselben klar und beftimmt zu erkennen und zu bezeichnen. Und Söhnen der Begenwart, die wir vorwärts streben, und den neuen Tag, deffen Mor= gengrauen wir spuren, heraufführen helfen möchten, ift Julian als Romantifer, beffen Ibeale rudwärts liegen, ber bas Rab ber Geschichte zurudzubreben unternimmt, zuwider, und in biefer Hinficht, formell gleichsam, finden wir uns zu feinen chriftlichen Gegnern hingezogen, welche damals das neue Princip des Fortschritts und der Rufunft vertraten. Aber materiell ist basjenige, was Julian aus der Vergangenheit festzuhalten suchte, mit demjenigen verwandt, was uns die Aufunft bringen soll: die freie harmonische Menschlichkeit des Griechenthums, die auf sich selbst ruhende Mannhaftigkeit des Kömerthums ist es, zu welcher wir aus der langen chriftlichen Mittelzeit, und mit der geistigen und fittlichen Errungenschaft von diefer bereichert, uns wieder herauszuarbeiten im Begriffe sind. In diefer Hinsicht, auf den Inhalt seiner Ideale und Bestrebungen, fühlen wir uns, trop aller Berzerrung, in der sie bei ihm erscheinen, zu Julian hingezogen, von seinen Gegnern aber abgestoßen, aus welchen das Princip des unfreien Glaubens, des gebrochenen Lebens, zu uns spricht, das in seinen letten Nachwirkungen zu überwinden, unsere Aufgabe und unser Bathos ift.

Bekanntlich haben die Christen, die ihrem Erzseinde den Ruhm seines schönen Endes nicht gönnten, seine Sterbescene entstellt, indem sie ihn in verzweiseltem Wüthen das Blut sciner Wunde gen Himmel sprizen lassen mit dem Ausruf: Du hast gewonnen, Galiläer. Die Lüge ist nicht ohne Sinn, ja sie enthält eine allgemeine, auch für uns tröstliche Wahrheit: die nämslich, daß unsehlbar jeder Julian, d. h. jeder auch noch so begabte und mächtige Wensch, der eine ausgelebte Geistes und Lebensgestalt wiederherzustellen oder gewaltsam sessyndalten unternimmt, gegen den Galiläer, oder den Genius der Zukunst, unterliegen muß.

<sup>1)</sup> Theodoret. H. E. III, 25: νενίαηκας, Γαλιλαίε. Abweichend Philostorg. VII, 15.

VI.

## König Wilhelm von Würtemberg.

Beboren ben 27. September 1781, gestorben ben 25. Juni 1864.

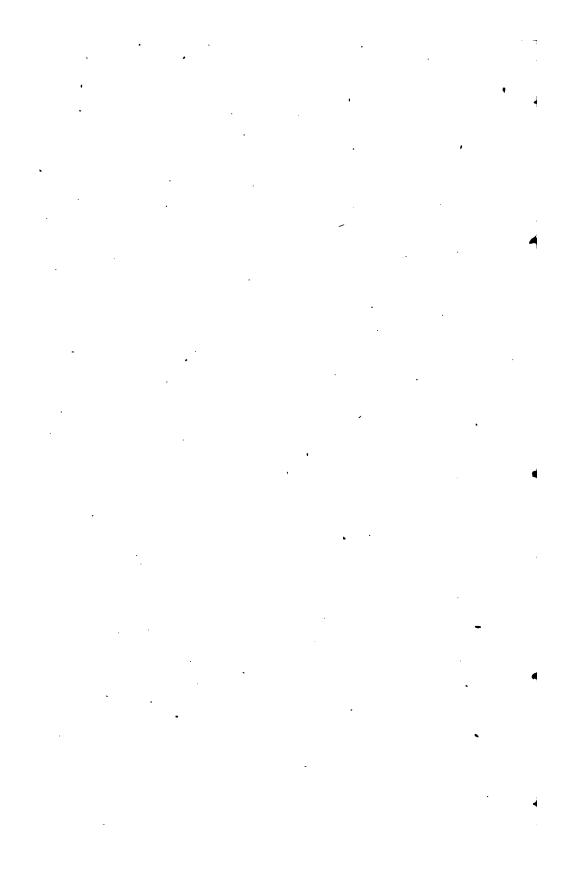

Sine ira et studio, quorum causas procul habeo.

Wenn in einem mit Menschen angesüllten Raume die lange geschlossene Thür einmal aufgeht, so wird, ohne Rücksicht darauf, wer es ist, der hinausgeht oder hereinkommt, vor Allem der einsdringende frische Luftzug mit Erleichterung empfunden. Das ist naturgemäß die vorläusige Empfindung in Würtemberg bei dem endlich eingetretenen Regierungswechsel, ganz abgesehen davon, wie man über den dahingeschiedenen Herrscher urtheilen und was man von dem neuen erwarten mag. Zett muß doch Manches anders werden, denkt man, was allzulange so gewesen: ob besser, wissen wir freilich noch nicht; aber schon daß es anders werden wird, ist eine Besriedigung. Es müssen da und dort neue Persönlichkeiten an's Ruder kommen, wo schon die alten verschwinden zu sehen, als Bürgschaft des Fortschritts erscheint.

König Wilhelm war der Neftor der europäischen Regenten, und daß er sich zu Zeiten auch für ben Salomo unter benfelben hielt, war bei ben obwaltenden Umftänden nicht einmal besonders hoch gegriffen; aber selbst Salomo ist im Alter schwach geworden, felbst in des großen Friedrich letten Jahren hat man sich nach einem Regierungswechsel gesehnt: und König Wilhelm regierte fieben Jahre länger benn Salomo, ein und ein halbes Jahr länger als Friedrich. Daß gegen bas Ende einer fo langen Regierungsperiode in einem Staate, der nicht durch reges parlamenta= risches Leben im Innern, durch große Weltbeziehungen nach Außen sich selbst erfrischt, mit bem steigenben Greifenalter bes Regenten eine gewiffe Berknöcherung, ein Stoden ber höheren Kunctionen, wenn auch das äußere Getriebe nothbürftig fortklap= pert, mit dem Marasmus des Fürsten ein Marasmus des Staates eintreten muß, ift in der Ordnung ber menschlichen Dinge, und begründet an sich noch ebenso wenig einen Vorwurf gegen

ben greisen Herrscher, als das unwillkürliche Aufathmen beim Abschluß dieses Zustandes von Seiten der Staatsangehörigen ein Undank gegen den Verstorbenen heißen kann.

Wenn man, am Ende einer fo langen Regierung auf beren Anfang zurücklickend, nur einen bescheibenen Theil der Erwartungen erfüllt findet, die man damals von ihr heate, so ist auch das an sich nur das allgemeine Naturgeset, wornach nicht alle Blüthen Frucht anseten, nicht alle Früchte reifen; wie ja auch unter uns übrigen Menschen fein einziger schließlich fo viel leistet, als man in seiner besten Reit von ihm erwartet hatte. Bei seinem Anfang hatte Kömig Wilhelm vor allen Dingen bas Glück, im rechten Lebensalter zur Regierung berufen zu werben. Wie alte und wieder neueste Beispiele lehren, ist ce viel werth. daß ein Fürst zwar nicht eber zur Regierung komme, als wenn er die ersten Hörner schon abgelaufen, boch aber noch ebe er die zweiten Bahne ftumpf gebiffen bat: Wilhelm von Würtemberg bestieg mit 35 Jahren den Thron: Ein weiterer Bortheil war die Folie, die fein Bater, der wohlbekannte dice König Friedrich, ihm lieh. Dieser mertwürdige Selbstherrscher war einer von denjenigen beutschen Fürsten gewesen, bie unter ber Sonne bes ersten Napoleon wie Salathäupter in die Höhe schoffen: er war binnen breier Jahre vom Bergog jum Rurfürften, vom Rurfürften jum König, und zwar zum souveränen, nach Außen von keinem Rai= fer mehr abhängigen, nach Innen an feine Verfassung mehr gebundenen König avancirt. Als solcher hatte er nun, während die Söhne seines Landes die französischen Becre gegen Desterreich. Breußen und Rugland verftärken halfen, im Innern mit fultanischer Willfür gewaltet. Rein Recht wurde geachtet, Belieben und Laune bes Gebieters waren höchstes Geset, Die Festung Hohen = Afperg bie ultima ratio, womit jedes Widerstreben zu Boden geschlagen wurde. Unter unwürdigen Günftlingen und verächtlichen Mignons trieb sich ber durch Geift und Bildung eines Besseren fähige Donarch herum, sein liebstes Vergnügen bie Jagd, die durch Wildschaden und Frohnen zur graufamen Geißel des Landvolks wurde: während eine verschwenderische Hofhaltung, bei der Unterschleif und Diebstahl von oben bis unten an der Tagesordnung waren, die ohnehin durch die Kriegsläufe erschöpften Finanzen des kleinen Landes vollends zerrüttete.

Dem allen wurde mit König Wilhelms Regierungsantritt ein schnelles Ende gemacht. Schon als Kronprinzen wußte man ihn mit der frangösischen Politik seines Baters nicht einverstanden : nur ungern war er der großen Armee nach Rußland, besto lieber hernach den verbündeten Beeren nach Frankreich gefolgt, wo er fich in verschiedenen Schlachten, wenn auch nicht als großen Feldherrn, doch als herzhaften Commandeur bewährt hatte. Einer angesonnenen Heirath mit Napoleon's Adoptivtochter, der Brinzeffin Stephanie, hatte er, wie man wissen wollte, burch rasche Bermählung mit einer bairischen Prinzessin (von der er sich bald wieder trennte) zu entgehen gesucht; was gute alte Würtemberger noch heute zu bedauern pflegen, in der Ueberzeugung, daß in Folge bavon ein großer Theil des Gebiets, womit nachmals Baden vergrößert worden, Bürtemberg entgangen fei. gierung gelangt, fette König Wilhelm in kurzester Frift die Hofhaltung auf den einfachsten Fuß, ftellte den Jagdunfug ab, legte Hand an die Ordnung des Staatshaushalts, und das brutale bespotische Gebahren des Baters machte einem menschlichen, besonnenen Walten Blat. Die Theurung und Noth, die eben bamals in Folge mehrerer Fehljahre herrschte, erschwerte einerfeits bem neuen König feinen Antritt; mahrend fie andererfeits ihm und noch mehr der Gemahlin seiner Neigung, der hochsinni= gen ruffischen Katharina, Gelegenheit gab, burch Fürsorge für die Armen, durch Begründung gemeinnütiger Anftalten, die Berzen des Bolks zu gewinnen.

Aber ein Knäuel war noch abzuhaspeln, den fürstliche Willkür am einen und Hartnäckigkeit von Seiten der Bolksvertreter
am andern Theile unlösdar verwickelt zu haben schien: die Versassingsangelegenheit. Als er nach Napoleon's Sturz einsah, daß
es nicht mehr anders gehen werde, da selbst auf dem Wiener
Congresse ständische Versassungen für die Staaten des deutschen
Bundes in Aussicht genommen wurden, hatte sich König Friedrich herbeigelassen, auch seinem Lande eine solche zu gewähren.
Es war aber nicht die alte, von ihm vor neun Jahren umgestohene Landesversassung gewesen; von dieser urtheilte er vielmehr,
sie habe im Drange der Zeiten zu Grunde gehen müssen, und
bot nun von sich aus eine neue, wie er sie für die geänderten
Verhältnisse passender erachtete; auf welche aber, so wenig sie

ihrem Inhalte nach im Ganzen verwerslich heißen konnte, doch die von ihm berufenen Stände sich nicht einlassen wollten, weil sie, im Einklang mit der im Lande herrschenden Stimmung, die alte Verfassung als noch zu Recht bestehend betrachteten. Vershandlungen herüber und hinüber, darunter weitgehende Zugeständnisse von Seiten des Königs, hatten zu keiner Einigung gesührt, und König Friedrich war über diesem Streit am 30. Oktober 1816 gestorben.

Sein Nachfolger hatte bald nach feinem Regierungsantritte die Unterhandlungen wieder aufgenommen und einen neuen Verfassungsentwurf vorgelegt, der, besonders in der verbesserten Gestalt, wie er zulett als Ultimatum geboten war, alle billigen Wünsche befriedigen konnte. Aber auch dieser Entwurf wurde von der Versammlung, die an der alten Landesverfassung selbst in ihren offenbaren Fehlern hing, verworfen; weswegen der König dieselbe sofort auflöste, um einen Theil dessen, was er seinem Bolke mittelst der Verfassung hatte gewähren wollen, nun auf eigene Hand ins Leben zu rufen. Erft nach zwei Jahren berief er abermals eine Ständeversammlung und legte ihr feinen Berfassungsentwurf von Neuem vor, aus welchem unterdessen, in Benützung der Zeitumftande und Anbequemung an Defterreich, verschiedene liberale Bestimmungen entfernt worden waren. so stark wirkte das Damoklesschwert der Karlsbader Conferenzen, das eben damals über dem jungen Leben der süddeutschen Berfassungen hing, daß nunmehr die weniger gewährende Verfassung ebenso eilfertig angenommen wurde, als früher die mehr gewährende hartnäckig abgelehnt worden war. Wenn man geurtheilt hat, daß dieses Benehmen der Volksvertreter in seinem Anfang einen von Haufe aus freifinnigen und wohlwollenden Fürsten unnöthigerweise verstimmt, mit Miktrauen und Widerwillen gegen das von ihm selbst ins Leben gerufene Institut erfüllt, in feiner Schlußwendung hierauf ihm eine gewisse Geringschatung des Bolts, feinem fürstlichen Wohlmeinen und Besserwissen gegenüber, beige= bracht habe, so ist baran gewiß etwas Wahres; sofern man nur nicht verkennt, daß bei des Königs Art und der Lage der Berhältniffe die Dinge früher oder fpater doch benfelben Gang genommen haben würden.

König Wilhelm hatte in seinem Wesen unstreitig verschiedene

der Eigenschaften, welche zu der Grundlage einer tüchtigen Re= gentennatur gehören. Er war ein Mann von hellem Verstande, nüchterner Sinnesart, mäßigen Leibenschaften, beharrlicher, zäher Willenstraft. Er war arbeitfam, ordnungsliebend, wirthschaftlich. in seinem täglichen Leben von foldatischer Ginfachheit, ein Feind von Prunt und Repräsentation, und, ein paar kostspielige Liebhabereien abgerechnet, auf das Solide, Nütliche gerichtet. er in diesen Eigenschaften ein achter Sohn bes Boltsftamms, zu bessen Herrscher er berufen war, so waren zwei andere Gaben, bie fonft gleichfalls zu der Naturausstattung Dieses Stammes gehören, Gemuth und Phantasie, ihm nur in verfürztem Mage zu Theil geworden. Bewahre der Himmel jedes Bolf bor einem Kürften, bei bem es sich umgekehrt verhalt! Der vorwiegend nur Gemüthliche wird schwach und zum Schlimmften zu verleiten, ber Geift- und Phantafiereiche ohne hinlängliche Widerlage von Seiten des Verstandes und Willens haltungs = und bodenlos sein: aber der vorzugsweise Verstandes = und Willensträftige ohne die milbernde und erhebende Einwirkung jener andern Factoren wird leicht zum engherzigen Egoisten, der, im niedern Kreife des Amedmäßigen und Rüglichen tüchtig, gegen jede höhere ideale Anforde= rung sich mehr und mehr verschließt. Auch schon in dem unmittelbaren persönlichen Berhältniß zu seinem Volke war dieser Man= gel dem Verstorbenen hinderlich. Wenngleich nicht unbeliebt, ift er doch nie eigentlich populär gewesen; was doch Fürsten von weit weniger liberaler Gefinnung, wie der alte Ludwig von Baiern, geworden find, weil fie es verftanden, mit dem Bolfe volksthumlich zu verkehren. Das war dem Verewigten nicht gegeben. Sah man ihn auch in den Straffen der Refidenz schlicht und ohne Gefolge umherwandeln; bei Feuersbrünften noch als hohen Siebziger in Sturm und Regen stundenlang zu Pferde anordnend auf dem Plate halten; verfäumte er auch nie ohne Noth, dem Cannftatter Boltsfeste beizuwohnen, und beeiferte sich besonders in den spätern Jahren (wo es freilich zugleich galt, jeden Gedanken an die immer naher rudende Sterblichfeit bei fich felbft und Anderen niederzuschlagen), in Werkstätten und gewerbliche Stablissements bürgerfreundlich einzutreten; wozu in der allerletten Zeit noch verschiebene freigebige Spenden und Stiftungen kamen: gleichwohl blieb er immer dem Bolke fern, weil er es nicht anzusprechen verstand,

und nie ist ein gemüthliches oder scherzendes Wort, das er an Jemanden gerichtet hätte, im Umlauf gewesen. Ein Theil der Schuld ist wohl auch in den Erlebnissen seiner Jugend zu suchen, die ihm erst unter überstrenger Zucht, dann unter den widerwärtigen Verhältnissen am Hose seines Baters, im Ganzen trüb und freudlos verklossen war.

Das Gute indessen, das in der Art König Wilhelm's lag, hat Würtemberg reichlich zu genießen gehabt. Ein Geift ber Ordnung, der Rüchternheit und Befonnenheit geht durch feine ganze Regierung. Sie ift nicht wie die mancher geistvolleren Fürsten durch eitles Brunken oder zielloses Planemachen und Erperimentiren bezeichnet. Die Staatsfinanzen sind unter ihm, nachdem sie aus der anfänglichen Zerrüttung mit schwerer Anstrengung herausgearbeitet waren, stets in guter Ordnung geme-Der Volkswohlstand hat sich, wenn auch vor Allem durch bie Gunft der Natur und der Berhältniffe, doch vielfach gefördert burch die Regierung des Königs, trop einzelner Rückfälle, im Ganzen stetig gehoben. Die Verwaltung ist zwedmäßiger eingerichtet, wenngleich (wie anderwärts auch) noch lange nicht in dem Waße, als zu wünschen wäre, vereinfacht worden. Die Rechtspflege hat fich, einige Fälle politischer Processe abgerechnet, vorwurfsfrei gehalten, und es sind ihr die Errungenschaften bes Jahres 1848. wenn auch nicht ohne Schwierigkeit und Schmälerung, doch schließlich zu Gute gekommen. Und hier muffen wir den Berewigten um etwas loben, das ihm von anderen Seiten zum Vorwurf gemacht worden ist: um der Charakterstärke willen, womit er bis zulett an gemeinen Raub- und Giftmördern die Todesstrafe nach bem Geset vollziehen ließ, in einer Zeit, wo bem Andrang einer falfchen humanität gegenüber manches allerhöchfte Gewiffen zu flau geworden war, der Gerechtigkeit den Lauf zu laffen.

Manche gemeinnützige Anstalt, welche die Regierung des Königs bezeichnet, ist geradezu als Ausssluß seiner persönlichen Neigungen zu betrachten. Statt der schödlichen Jagdliebe seines Baters hatte er die nuthare Neigung zu Viehzucht und Land-wirthschaft. Stand gleich hierbei die noble Passion für edle Rosse voran, und wirkte die fürstliche Liebhaberei auf die Wahl der Nacen für die Landesgestüte mitunter störend ein, so wurde doch zugleich die Liehzucht überhaupt und die Bodencultur ge-

fördert, und das landwirthschaftliche Institut in Hohenheim, wie bas jährliche landwirthschaftliche Fest in Canstatt mit seinen Breisen, wird den Namen des Begründers noch lange in verdientem Andenken erhalten. Kaum minderer Rücksicht erfreuten fich Gewerbe und Handel, wobei in der späteren Zeit auch die anfängliche büreaufratische Bevormundung immer mehr fallen gelassen und bem Mitrathen der Betheiligten Raum gegeben wurde. Dabei darf nicht vergessen werden, daß der Würtembergifche Zollvertrag mit Baiern der Borläufer des preukischen Rollvereins war, und daß den Anschluß an diesen die Regierung des Königs gegen mancherlei Borurtheile, die demselben im Lande, namentlich auch unter der liberalen Partei, entgegenstanden, durchzuseken hatte. Damals war freilich die preußische Hegemonie nur erst ein Traum einzelner politischer Ibealisten: nachdem der Gedanke im Nationalverein Fleisch und Blut gewonnen hatte, würde sich König Wilhelm dem preußischen Zollverein schwerlich mehr so willig angeschlossen haben, ben er ja in seinen letten Jahren kein Bedenken getragen hat, von der Kurzsichtigkeit eines Theils der Industriellen und der preußenfeindlichen Berbiffenheit etlicher Stimmführer seines Landes unterftütt, Defterreich zu Gegen die Gifenbahnen heate Gefallen aufs Spiel zu feten. umgekehrt Anfangs ber König, ber ben Strafen seines Landes von jeher besondere Sorgfalt gewidmet hatte, ein Borurtheil; doch ließ er es der erfannten Nothwendigkeit der Anstalt gegenüber fallen, und sobald er auch ihre Rütlichkeit erprobt hatte. ihre Förderung sich eifrig angelegen sein.

Eine weniger productive Liebhaberei von König Wilhelm war die aus seinen kronprinzlichen Feldzügen herübergenommene für das Soldatenwesen. Dis in seine alten Tage hat er sich besonders gern als Kriegsherrn gesehen, an den Manövern und sonstigen Uebungen seiner Truppen sich lebhaft betheiligt, und für den Fall eines neuen Krieges noch als Siedziger auf den Posten eines Bundesseldherrn aspirirt. So viel Auswand sür dieses Departement nun auch die leidige Nothwendigkeit vorschreibt, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß des Königs Borsliebe für dasselbe durch überstüssige Kasernenbauten, zwecklose Beränderungen in der Ausrüstung und Einrichtung, willfürliche Pensionirungen und bergl., besonders in seiner frühern Zeit, das

Land schwere Summen gekostet hat, die besser im Beutel der Unterthanen geblieben, oder anders verwendet worden wären. Die in seinen letzten Jahren ausgekommenen Bersuche, das Volk zu eigener Wehrhaftigkeit heranzubilden, hat er von seinem soldatischen Standpunkt ohne Zweisel als eine vorerst unschädliche Spielerei belächelt, die man dem Bolke, um es bei guter Laune zu erhalten, lassen, ja wozu man ihm helsen könne, die es ihrer von selbst überdrüssig geworden sei.

Nicht ebenso nahe lagen der persönlichen Reigung des Königs Bolksunterricht und Wissenschaft. Es ist daber unter seiner Regierung zwar das Nöthige nicht unterblieben, um Bürtemberg in dieser Hinsicht auf der Höhe der Zeitforderungen zu erhalten, es sind verschiedene Unterrichtsanstalten neu gegründet. das Unterrichtswesen überhaupt vielfach verbessert worden: aber es ging dies mehr aus dem löblichen Grundfate des Regenten. es auf keinem Gebiete fehlen , Bürtemberg um feinen alten Ruf . nicht kommen zu lassen, als aus dem perfönlichen Antheil des Fürsten hervor, der zwar den Nuten eines tüchtigen Schulunterrichts nicht verkannte, bem aber seine Offiziere näher am Bergen lagen als die Schulmeifter, die Pferbezüchtung näher als die Bolfserziehung. Noch ferner ftand ihm die eigentliche Biffenschaft, die ja der am wenigsten würdigt, der fie nur von Seiten ihres praktischen Nugens schätt. Von einer freien, keinem Realement, nur bem eigenen innern Gefete gehorchenden Forschung hat man wohl überhaupt feinen Begriff, wenn man ein König ist, und so war es nicht einmal etwas Besonderes, daß deren rückslose Vertreter dem Verewigten entweder gleichgültig, oder. soweit ihre Forschungen die Gebiete von Staat und Kirche berührten, übel bei ihm angeschrieben waren. Dazu kam, daß eine Körperschaft wie die Hochschule ihm bis zum Widerwärtigen unverständlich war. Daher sah-er die Landesuniversität immer mit Mißtrauen an, argwöhnte in jeder freieren Regung auf derfelben revolutionären Geift, und da ihn bald die Studirenden durch ihr Berbindungswesen, bald einzelne Professoren durch tadelnde Urtheile über seine Regierung, bald die Bürger der Universitätsstadt burch die Wahl miffälliger Abgeordneten zum Landtage ärgerten. so war sie die meiste Zeit bei ihm in einer Ungnade, die sich erst burch gewaltsame Eingriffe in den akademischen Organismus.

bann mehrmals durch Maßregelung und schließliche Vertreibung politisch mißliebiger Lehrer, endlich in dem Plane kundgab, die ganze Anstalt in die Residenz zu verlegen, wo der König Stubenten und Prosessoren wie die Offiziere und Soldaten der Garnison unter Augen gehabt hätte. Zum Glück war eben vorher den dringendsten Bedürfnissen der Universität durch den Bau einer neuen Aula, eines Klinikum und dergl. in Tübingen absgeholsen worden; diese großen Auslagen zu verlieren, war denn doch bedenklich, und so wurde nach längerer Schwebe, die dem Gedeihen der Anstalt nicht förderlich sein konnte, der Plan zuletzt bei Seite gelegt. Als es entschieden war, daß es mit der Verlegung der Universität nicht ging, wurde das Polytechnikum der Hauptstadt zu einer Art hoher Schule erweitert, und das war wieder ein Punkt, wo, wie zu hossen zusammentras.

Die Aunst empfand und schätzte König Wilhelm, wie die meisten Großen, nur als Sinnenreiz oder Zeitvertreib, beziehungs-weise Decoration; ein tieferes Bedürfniß und Verständniß für dieselbe ging ihm ab; daher ist unter seiner Regierung wohl Manches sür Kunst geschehen, es sind Prachtbauten aufgesührt, Gemälde und Statuen, besonders weiblichen Geschlechts, bestellt und angekauft, auch ein Kunstgebäude, eine Kunstschle in der Hauptstadt errichtet worden; aber eine belebende Anregung hat sie von ihm nicht empfangen, und das Theater, vornehmlich musizcalischen Antheils, hat unter seinem schlechten Geschmacke, seinem Widerwillen gegen das Ernste und Classische (wovon freilich auch andere Hoftheater bezüglich ihrer Herren zu sagen wissen) vielsach zu leiden gehabt.

In politischer Hinsicht waren bem Berewigten, ber schon vor seinem Regierungsantritt als Gönner bes constitutionellen Princips bekannt war, große Erwartungen vorangegangen. Wirk- lich gab er als König dem Lande eine Berfassung, die, wenn man Zeit und Umstände in Rechnung nimmt, sich neben anderen mit Ehren sehen lassen kann, und zeigte sich den Karlsbader und Wicner Beschlüssen gegenüber wiederholt als Bersechter des constitutionellen Regiments. Aber so oft hernach in seinem Lande von Seiten der Bolksabgeordneten mit diesem Regimente Ernst gemacht werden sollte, hat er sich jedesmal in hohem Grade ver-

Als noch in den Flitterwochen der Verfassung ftimmt gezeigt. ber später als Nationalökonom so berühmt gewordene Friedrich Lift, damals Abgeordneter von Reutlingen, eine Reihe freilich etwas schroff formulirter Rlagen über die würtembergischen Staatseinrichtungen in einem Betitionsentwurfe zusammengestellt hatte. ben er lithographirt im Lande zu verbreiten Anstalt machte: da wurde auf leidenschaftlichen Betrieb der Regierung des Königs eine Criminaluntersuchung über ihn verhängt, in Folge beren er aus der Kammer gestoßen und wegen Ehrenbeleidigung der Re= gierung, der Gerichts- und Verwaltungsbehörden und der Staatsbiener Bürtembergs zu zehnmonatlicher Festungsstrafe mit Zwangsarbeit verurtheilt wurde. Als auf dem Landtage des Jahres 1833 Paul Pfizer gegen bie verfassungsfeindlichen Beschlüsse bes Bundestags vom 28. Juni 1832 eine Motion eingebracht hatte, wonach Bundesbeschlüffe, die der Landesverfassung widersprechen, im Lande keine Geltung haben sollten, schrieb bie Regierung ber Ständeversammlung sogar ben "verdienten Unwillen" vor, womit fie diesen Antrag zu verwerfen habe, und als fie darauf nicht einging, vielmehr Uhlands freimüthige Abresse annahm, wurde fie vom König in Ungnaben aufgelöft. Jeben Angriff auf feine jeweiligen Minister hat König Wilhelm stets als persönlichen Angriff auf ihn selbst empfunden und nachgetragen (vergeben und vergessen war überhaupt seine Sache nicht), die Unterscheidung von Regierung und Krone niemals gelten gelaffen. Go oft bas Bolt, von Befürchtungen ober Bünschen bewegt, fich mit einer Bitte politischer Art an ihn wandte, war die Antwort jedesmal ein Hinweis auf die Ginficht und Sorgfalt, womit er die Geschicke seines Volkes nun schon 20, 30, 40 Jahre (bas lette Mal, bei der Antwort auf die Eingabe wegen Schleswig-Holftein, hätte es beinahe zu 50 gereicht) gelenkt habe, und auf die man sich auch fernerhin verlassen solle. Wenn je der beschränkte Unterthanen= verstand bei einem Fürsten wenig gegolten hat, so war dies bei König Wilhelm von Würtemberg der Fall. Mit jedem Jahre, bas er weiter regierte, wurde die Ueberzeugung in ihm fester, daß er das am beften, ja daß eigentlich er allein es verstehe. Da das Schroffe, Gewaltsame ihm nicht zusagte, so herrschte er allerdings lieber burch Biegen und Mürbemachen, als burch Brechen, durch gelinden als durch offenen Awang: den absoluten

Großmächten bes deutschen Bundes gegenüber wies ja auch die Politik ihn an, seine mittelstaatliche Selbstständigkeit auf das constitutionelle Princip zu stühen; während seine selbstherrische Neisgung ihn nicht dulden ließ, daß dieses Princip auch nur in entsfernter Annäherung an ein parlamentarisches Regiment sich verswirkliche. Kurzsichtige Weisheit unserer Fürsten, durch hartnäckiges Sträuben gegen diese allein wahre Vermittlung die Völker in die gefährliche Wahl zwischen Absolutismus und Republik zu drängen!

Aehnlich wie mit den Hoffnungen, die man Anfangs auf ben Liberalismus bes verfaffunggebenden Rönigs gefett hatte, ging es mit den Erwartungen, die man von der deutschen Gefinnung des einstigen Heerführers gegen Napoleon hegen zu dür= fen glaubte. Bald und immer deutlicher zeigte fich, baß es ihm mehr werth war, König von Würtemberg als ein beutscher Fürst zu sein, daß er nicht weniger als sein Bater in ber ungeschmälerten Souveranität nach außen bas theuerste Rleinob seiner Krone fah. Daher feine oft oppositionelle Stellung jum Bundestag, die ihm bas Bolk, kurzsichtig und gutmüthig, als baaren Freisinn anrechnete, und die bisweilen wenigstens zugleich Ausfluß maghaltender Klugheit war; daher später sein so boch ausgenommenes Wort für eine Volksvertretung am Bunde, die aber, da schwerlich mehr als eine Delegirtenversammlung damit gemeint war, nur ein Röber für die Unverständigen heißen konnte, um fie burch eine Scheingewährung vom Erftreben des Wefentlichen, einer wirklich einheitlichen Centralgewalt, abzulenken. Daher aber auch. sobalb ber Gebanke eines beutschen Bundesstaats mit Breugen an der Spite praftisch zu werden drohte, sein Spruch: Wenn's sein muß, unter Sabsburg, aber nie unter Sobenzollern! ein Spruch, bem er später, wenn die Sage mahr ift, gang folgerichtig den weiteren: Lieber mit Frankreich als unter Breu-Ben! hinzugefügt hatte. Doch bas Schickfal hatte bem Berewiaten noch für feine letten Jahre die Freude aufbehalten, die auf Breußen gesetzten Hoffnungen Deutschlands recht gründlich vereitelt zu seben. Auch ber jetige Trager ber preußischen Krone zeigte immer weniger Neigung und Fähigkeit, dem Einheitsftreben bes beutschen Boltes entgegenzukommen, und bem würtembergischen Selbstherrscher erübrigte nur ber Gine Wunsch, daß auch den Nachfolgern Wilhelms I. von Breugen Diefelbe gluckliche Unwissenheit über bas bedrohliche Zauberwort bleiben mochte, bas vom Geschick in ihre Gewalt gegeben ift.

Mit der kaiserlichen Improvisation des Frankfurter Fürstentags war es ein Anderes. Desterreich konnte es um keine wirkliche Einigung Deutschlands zu thun sein; also war hier für den König von Würtemberg keine Gesahr. Ja, der ersahrene Monarch sah wohl von Ansang schon voraus, daß bei der ganzen Komödie schließlich nichts herauskommen würde; um so williger bot er dazu die Hand, um so lieber aber war es ihm auch, daß er sein persönliches Wegbleiben durch sein hohes Alter entschuldigen und ben Kronprinzen statt seiner schicken konnte.

In der Schleswig-Holftein'schen Angelegenheit ließ König Wilhelm Anfangs seinem Minister bes Auswärtigen eine fo fraftige Sprache für das Recht der Herzogthümer und ihres deut= ichen Herzoas zu. daß die überraschte Ständekammer sich bis zum Dankesvotum begeiftert fand. Wie aber ben schönen Worten feine Thaten folgen wollten, und darum eine in der Hauptstadt zusammengetretene Versammlung von Batrioten aller Stände eine ehrerbietig mahnende Abresse an den König richtete, da ließ er ihnen sagen, das seien Sachen, die Brivatversonen nicht verstünben, und er habe keine Lust, sich mit solchen in Erörterungen darüber einzulassen. Das war zu guter Lett wenigstens noch beutsch — gesprochen. Ueberhaupt gehörte es zu den Possenspielen, die das Schicksal in dieser Sache zum strafenden Hohn gegen uns Deutsche mehrfach aufführte, daß, dem eigenmächtigen Borgehen ber beiben Grogmächte gegenüber, ber Burzburger Bund einen Augenblick in der Glorie des letten Hortes von Deutsch= land erschien. Nun, wenn das sein letter Hort ift, so ist es ver= loren; wie Schleswig-Holftein verloren wäre, wenn es sein Heil von den Würzburgern erwarten follte. Diese Affecuranzae= sellschaft bes kleinstaatlichen Particularismus und dynastischen Egoismus, mit den gaben Wurzeln, die fie leider in den Borurtheilen und Abneigungen der Stämme noch immer hat, ge= hört zum Schlechtesten, mas wir in Deutschland haben; wenn burch sie bisweilen etwas Gutes bewirft, oder etwas Uebles verhindert worden ist, so ift dies zufällig geschehen; ihr innerstes Bestreben war jederzeit darauf gerichtet, das Eine, was dem deutschen Bolke vorerft Noth thut, was insbesondere die Bedingung jebes nachhaltig kräftigen Auftretens nach außen ist, seine politische Einigung, mit allen Witteln zu hintertreiben.

en.

1.

1

Die firchlichen Berhältnisse betreffend, schien die Berfonlichfeit bes Berewigten eine gang andere Stellung zu begründen, als dicienige ist, die wir ihn als Regenten nehmen sahen. Von Natur war König Wilhelm seiner oben geschilderten Gemüthsart nach ohne lebhaftes -religioses Bedürfniß, sein nüchterner Verstand bedingte eine rationelle Auffassung ber Glaubenslehren und eine Abneigung gegen priefterlichen Hocuspocus, mahrend auch fein felbstherrischer Hang ihm Mistrauen gegen klericgle Uebergriffe einflößen mußte. Undererseits jedoch lag berfelben seichten Berftändigkeit in ihm die Auffaffung der Religion als eines Leitbandes für die Menge, eines bequemen und ficheren Regierungs= wertzeugs nahe, und je weniger er für die tieferen geiftigen Fragen, die hiebei in's Spiel kommen, Sinn hatte, besto leichter ließ et fich von protestantischen Jesuiten in feiner Umgebung gegen freiere Bestrebungen in Theologie und Philosophie einnehmen und zu Magregeln gegen beren Bertreter verleiten, die insbesondere ber Landesuniversität zu erheblichem Schaben gereichten, in ber Geiftlichkeit bes Landes aber einer gleisnerischen. hierarchischen Richtung Vorschub thaten, welche dem würtember= gischen Bolke zwar vielleicht, bei seiner langhergebrachten reli= giösen Berdumpfung, für ben Augenblick genugthun, doch un= möglich auf die Länge gut bekommen kann. Die katholische Rirche hat der proteftantische Fürst von jeher mit delicater Burudhal= tung, ja leiber mit ängstlicher Schonung behandelt, und alle Alagen über Bedrückung ober auch nur Hintansetzung bes Ratholicismus in Bürtemberg unter seiner Regierung find ein leeres ultramontanes Barteigeschrei gewesen. Daß er in feiner späteren Reit sich zu der vielberufenen Convention mit der römischen Curie herbeiließ, war ein Widerspruch gegen frühere in That und Wort ausgesprochene Grundfaße, ber sich aus der Schwäche der fintenden Jahre nicht genügend erflärt, sondern nur aus ber bamals für bienlich erachteten Anlehnung an Defterreich begreiflich wird; wogegen bas auf ben Ginfpruch ber Stände bin erfolgte rudhaltlofe Fallenlaffen bes voreilig abgeschloffenen Bertrags bie Bermuthung nahe legt, ce moge bem König unterbeffen ein Licht barüber aufgegangen fein, wie in demfelben, gegen die allemal trügerische Hoffnung bankbaren Beistandes von Seiten des katholischen Klerus, höchst wichtige Regierungsrechte preisgegeben waren.

Rönig Wilhelm's lange Regierungszeit zerfällt von felbst in drei Perioden von ungefähr gleicher Länge und wefentlich ähn= lichem Verlaufe, wobei zwei Ereignisse ber großen auswärtigen Politik die Ginschnitte bilben. Die erste Periode erstreckt sich von feinem Regierungsantritt bis zur Julirevolution und umfaßt 14 Jahre; die zweite von da bis zur Februarrevolution, mit 18 Rahren: die dritte von 1848 bis zu dem Kampf um Schleswia-Holstein und dem Tode des Königs, mit 16 Jahren. Dreimal wiederholt sich hier ber Verlauf, daß die Anfangs hochgehenden Wogen des politischen Lebens im Lande, im Einklang mit der allgemeinen Rückströmung, burch Regierungskunfte allmälig beschwichtigt wurden; aber allemal geschah dies so, daß, um dem Regieren von oben herunter freie Bahn zu schaffen, die Masse ber Staatsbürger gegen ben Staat gleichgültig gemacht, bas politische Interesse im Bolke eingeschläfert ober auf's Materielle abgelenkt, und damit ein Zustand von Erstarrung herbeigeführt wurde, der zulett doch dumpfe Unzufriedenheit erregte und die Gemüther für den nächsten Anstof von außen um so empfäng= licher machte. Der erfte dieser Zeitabschnitte ift in seinem Anfang durch die Verhandlungen über die Verfassung, in seinem Fortgang, neben der Einführung der neuen Organisationen, durch die Verurtheilung Friedrich Lift's, die Unterdrückung der Breffe in Kolge ber Karlsbaber Beschlüsse, die Demagogenprocesse und die büreaufratische Makreaelung der Landesuniversität bezeichnet. Aus ber Lethargie, worein es am Ende diefer Periode der Regierung gelungen war, das Bolt zu versenken, wurde dieses durch die Juli-Ereignisse bes Jahres 1830 aufgerüttelt, und in der nächsten Reit dienten die flüchtigen Bolen als Missionare der Revolution. Der Bunbestag schritt burch die Berbote von Bereinen und Bolksversammlungen ein; die Regierung suchte die eben im Gang begriffenen Abgeordnetenwahlen durch Urlaubsverweigerungen für sich unschädlich zu machen (bamals war es, wo man dem zum Abgeordneten der Hauptstadt gewählten Ludwig Uhland die in Folge der Urlaubsverweigerung nachgesuchte Entlassung von seiner Tübinger Brofessur "sehr gerne" gewährte); aber die neue

Ständekammer verleugnete das neuerwachte politische Leben nicht, unter beffen Einflüffen fie gewählt worden war, und murde baber, wie schon erwähnt, vom König in Kurzem aufgelöft. Es wieder= holte sich nun bas alte Spiel, die Wogen legten fich allmälig, und im Jahre 1841 wurde unter herzlicher Theilnahme bes Bolks, das die wirklichen Berdienste seines Königs nie verkannte, bessen fünfundzwanzigjähriges Regierungs-Jubilaum gefciert. teriellen Auftande bes Landes waren eben damals erfreulich; aber schon wenige Jahre später trugen Migwachs und Theurung bazu bei, einer tieferen Verstimmung gegen den König auf ben Strafen ber Hauptstadt felbst öffentlichen Ausbrud zu geben: bis bann im Jahre 1848 ein ungleich heftigerer Stoß als der der Julirevolution den Fortbestand des ganzen bisherigen würtembergischen Staatswesens in Frage zu stellen schien. In ber Art, wie fich Rönig Wilhelm unter biefen Sturmen benahm, verleugnete er feine oft erprobte Klugheit und Festigkeit nicht. Er gab nach, so weit er mußte und so lange er mußte, aber er that es mit Würde und Anstand, freilich auch mit dem stillen Borbehalt, bei eintretender Ebbe die Stellungen wieder zu nehmen, die er mah= rend der Fluth hatte aufgeben muffen. So fehlte die rettende That, die Lossagung von der ungern anerkannten Reichsver= fassung, auch in Würtemberg nicht; aber sie griff boch nicht weiter als zu der alten Landesverfassung zurück, die nun freilich ber Handhabung eines Minifteriums anvertraut wurde, das ihre Befruchtung und weitere Ausbildung im Sinne ber neuen Bebürfniffe möglichst zu hintertreiben wußte, und auf bem letten Abschnitte der Regierung bes Königs wie ein lahmendes Bleige= wicht lastete.

Iebe ber namhaft gemachten Perioben in König Wilhelms Regierung ist nämlich auch durch ein Ministerium, das die längste Zeit derselben einnimmt, und durch einen dominirenden Minister bezeichnet, soweit von einem solchen bei einem so selbstthätigen und auf seine Selbstmacht so eisersüchtigen Wonarchen die Rede sein konnte. Eine selbstmacht so eisersüchtigen Wonarchen die Rede sein konnte. Eine selbstmacht so eisersüchtigen Wonarchen die Rede sein konnte. Eine selbstmacht so eisersüchtigen Wonarchen die Rede sein konnte. Eine selbstmacht nus Ausnahme in König Wilhelm's Rathe bildete am Ansang der geistvolle und freisinnige, poetisch und philosophisch angeregte Freiherr von Wangenheim, der jedoch, von dem Bater in der Versassungslegenheit berufen, unter dem Sohne bald als Bundestagsgesandter nach Frankfurt und endlich

ganz ausschied, und ben die Regierung später, in den dreißiger Jahren. ba er als Abgeordneter in die Ständekammer kommen follte, eifrig fern zu halten suchte. Fortan waren bes Königs liebste und dauerhafteste Minister allemal die eingefleischtesten Büreaukraten, die gefügigften oder einverstandensten Wertzeuge seines persönlichen Bährend seiner erften Regierungsperiode und Berricherwillens. noch lange darüber hingus sehen wir seinen Jugendfreund. ben Freiherrn von Maucler, erft als Justizminister, bann als Geheimenraths-Bräfidenten einflugreich, den man nicht unchen den würtembergischen Metternich genannt hat. Während der zweiten hob sich allmälig ber Tübinger Bäckerssohn Schlaper als Minister bes Innern und des Cultus zu immer höherer Geltung, ben man freilich hoch ehrt, wenn man in ihm ein Stück von einem würtembergischen Guizot findet. Um so unbestreitbareren Anspruch hat aber der leitende Minister der dritten Beriode, Freiherr von Linben, auf den Chrentitel des würtembergischen Manteuffel; womit es gar nicht in Widerspruch fteht, daß berfelbe der rührigfte Belfershelfer der Herren von Beuft, Borries und Dalwigt in den Bemühungen, das Ruftandekommen eines beutschen Bundesstaats unter Breußens Kührung zu vereiteln, fo lange mar, bis bas preußische Ministerium Bismarck jede folche Bemühung überflüffig machte. Daß er darin das treueste Organ der innersten Gefinnung seines verewigten Herrn gewesen ist, ber seinerseits jeder Combination zur Ginigung Deutschlands, fie mußte benn ihn felbit an die Spipe geftellt haben, benfelben Widerftand entgegengefest haben würde, läßt sich leiber nicht verkennen. Darum können zwar für Würtemberg möglicherweise Zeiten kommen, wo es ben Berftorbenen und sein Regiment zurüchwünscht; Deutschland bingegen hat (es ift ein hartes Wort, muß aber ausgesprochen fein) eben in seiner jetigen Krisis den Tod König Wilhelm's nicht zu beklagen.

Ob sich Deutschland, ob Würtemberg zu der Thronbesteigung seines Nachfolgers Glück zu wünschen habe, muß die Zukunst lehren. Sein Vater hat ihm bei Lebzeiten sorgfältig jede Geslegenheit entzogen, sich dem Bolke, dem Vaterlande zu bewähren; er hat ihn von jedem Einsluß, jeder öffentlichen Thätigkeit eiserssüchtig fern gehalten; selbst zuletzt noch, als er ihm nothgedrunsgen einen Theil seiner Wachtvollkommenheit übertragen mußte,

diesen möglichst zu beschränken gesucht. Es ist dies ein Bunkt, wo so häufig ber personliche Egoismus ber Fürsten nicht nur bem allgemeinen, sondern selbst dem bynastischen Interesse in den Weg tritt. Doch wollen Kundige wiffen, und wir wollen es bis auf Weiteres gerne glauben, bag ber Kronpring im Stillen nicht mußig, sondern redlich bemüht gewesen sei, sich für seinen hohen Beruf vorzubereiten, fich über Berhaltniffe und Berfonen ein' selbständiges Urtheil zu bilden. Möge er ben Bater im Guten nachahmen und vor seinen Fehlern sich hüten; ober wenn es je unter Fürsten so sein muß, daß ber Nachfolger niederreißt, was ber Borfahr gebaut, und meibet, was diefer geliebt hat, so wün= schen wir vor Allem, König Karl möge sich als Regent des väter= lichen Lieblingsmahns, allein zu wiffen, was feinem Bolte frommt, entschlagen, in der deutschen Politik aber es verschmähen, seinem Bater gleich ber vierte König in einem schmutigen Kartenspiele zu sein; er möge die frummen Pfade des felbstfüchtigen und doch fo kurzsichtigen Particularismus verlassen, und kühn und hoch= herzig an seines westlichen Nachbars Seite die gerade Straße ein= schlagen, die allein Deutschland zu Macht und Größe, seine Fürften zu sicherem Beftand und unfterblichem Ruhme führen fann.

• 

# VII.

Sechs theologisch-politische Volksreden.

#### Borwort.

Das halbe Duzend Reben, welche ich aus Anlaß meiner vergeblichen Bewerbung um einen Plat in der deutschen Nationalversanmlung gehalten habe, dem Drucke zu übergeben, veranlaßt mich nicht etwa die Einbildung, als wäre in denselben eine besondere politische Weisheit niedergelegt, die für das Allgemeine nicht verloren gehen dürste. Im Gegentheil bin ich mir wohl bewußt, daß die darin vorgetragenen Ansichten keine andern als solche sind, wie sie sich unter den gegenwärtigen Umständen jedem Deutschen, der die Augen aufthut und sich den Kopf nicht einnehmen läßt, von selbst ergeben müssen ihn selbst diese konnte
ich nicht einmal in der wünschenswerthen Bollständigkeit und
Ausführlichkeit entwickeln, da ich ja leider mich genöthigt sah,
jedesmal die halbe Zeit mit Zurückweisung der religiösen Bedenklichkeiten zu verderben, welche zur Ungebühr ins Spiel gezogen
wurden.

Dennoch liegt gerade in dieser auch im Titel ausgedrückten Mischung der Grund, warum ich diese Reden der Deffentlichkeit übergebe. Der Wahlkampf, der sich in ihnen abspiegelt, markirt die Bildungsstuse, auf welcher die neue Zeit unser Volk überzrascht hat. Er gestattet einen Blick in das seltsame Zwielicht, welches durch das Eindrechen des jungen Tags in die alte Nacht entstanden ist. Er zeigt uns aber auch, wo diese Nacht ihren eigentlichen Sitz hat; er lehrt uns diezenigen kennen, welche, nache dem die Reaktion der Regierungen gebrochen ist, noch immer demüht sind, dem Lichte den Zugang in die Köpse zu versperren, um auch sortan in dem geliebten Dunkel herrschen zu können.

<sup>1)</sup> Ober boch zu ber Beit, als bie einzelnen Reben gehalten wurden, fich ergeben zu muffen schienen. Denn seitbem hat fich Manches schon wieder anders gestellt.

Es sind die Pietisten und der ihnen affilierte Theil der evangelisschen Geistlichkeit: sie waren es wenigstens in dem vorliegenden Falle, welche immer wieder die Grenzlinie zwischen Religiösem und Politischem, die hier selbst dem blödesten Auge erkenndar vorlag, zu verwischen, und die Gemüther des Landvolks zu verwirren suchten; während in beschämendem Gegensaße zu ihnen katholische Geistliche sich bemühten, durch Beleuchtung jenes Unsterschieds ihre Gemeinden zu beruhigen und zu einer Wahl rein aus politischen Rücksichten zu ermuntern.

Noch eine weitere nütliche Lehre geht aus dem Erfolge die ses Wahlkampfs hervor. Ich glaube, bei indirekter Wahl würde bas Ergebniß ein ganz anderes gewesen sein. Daß bei unbeschränfter und birekter Wahl eines Abgeordneten brei Biertel ber Wähler ohne selbstständiges Urtheil über die Erfordernisse zu ber Stelle wie über bie Befähigung ber Canbibaten find, wird man heutiges Tags zwar läugnen zu müffen glauben; es ift aber boch so. An dem Mehr oder Minder volksthümlicher Redegabe auf Seiten der Bewerber, und an ben mehr oder minder geschäftigen und wirksamen Berwendungen, welche für oder gegen jeden von ihnen in Bewegung gesetzt werden. — an zwei Umständen mithin, welche in Bezug auf ihre wirkliche Befähigung rein zu= fällig find, hängt bei dieser Wahlart der Erfolg. Gine schlecht= hinige Sicherheit, daß immer nur ber Bürdigfte gewählt werbe, liegt freilich auch in der indirekten Wahlform nicht. Aber doch eine größere Bahrscheinlichkeit. Die gewählten Bähler werben boch durchschnittlich Männer von mehr Bildung, von felbstftandigerem Urtheil fein, mithin nicht fo abhängig von den Ginflufterungen einer Partei, sei biese nun eine pfäffische ober bemagogi= sche, eine reaktionare ober zufällig eine mit Ginsicht patriotische. Ebenso wird ber engere Rreis ber gewählten Bahlmanner nicht nur leichter, vollzähliger und öfter zusammenkommen und fich geordneter berathen, sondern auch mit den Bewerbern in einen asnaueren Verkehr treten, ihnen gründlicher auf ben Zahn fühlen können, folglich nicht bloß bem Eindruck ihrer Snaba preisgegeben sein. Das haben benachbarte deutsche Regierungen besser als die unfrige erwogen, welche sich durch die Anordung direkter Wahlen für die Nationalversammlung, nachdem durch das Borparlament bereits jede Beschräntung bes aktiven Wahlrechts aufgehoben war, eine bedauerliche Uebereilung hat zu Schulden komsmen lassen. Wag man über jene Verfügung des Vorparlaments urtheilen wie man will: stets klarer wird sich jedenfalls durch jede weitere Probe der Sat herausstellen: Je weniger besich ränkt das Wahlrecht, je größer mithin die Masse der Wähler, desto nothwendiger der indirekte Wahlsmodus.

Man wird sagen: Er spricht gegen die direkte Wahlart, weil er bei derselben durchgefallen ist. Meinetwegen: weiß ich doch, daß ich, nachdem ich den Hergang mitangesehen, gegen sie sprechen würde, auch wenn ich mittelst ihrer durchgedrungen wäre; wie ich sjeht gegen sie spreche, unerachtet ihr allgemeines Ergebniß für Württemberg dießmal erfreulich ausgesallen ist, da zufällig die Zeitströmung in einer Richtung wirkte, welche den Einfluß patriotischer Männer auf die Wähler begünstigte.

## Erfte Rede.

Gehalten bor einer Bablerversammlung in Ludwigsburg am 17. April.

# Meine Berren!

Daß ich hier vor Ihnen stehe: daß eine Anzahl der ehren= werthen Bürger meiner geliebten Baterstadt sich ihres weggezogenen Landsmannes erinnert und ihn eingeladen hat, in ihrer Mitte zu erscheinen; daß dieser Landsmann sein stilles Studirzimmer verlaffen und sich entschloffen hat, — was lange nicht mehr an ihn gekommen ist — vor einer so zahlreichen Versamm= lung aufzutreten: das ift auch eines der Zeichen dieser außeror= bentlichen Zeit. Ja wohl, eine außerorbentliche Zeit, eine Zeit der Zeichen und Wunder! Die altesten Männer unter uns, die boch auch merkwürdige, bewegte Zeiten erlebt haben, fie bezeugen, solche Tage haben fie noch nicht gesehen. Doch das ist wenig. Wer die Geschichte kennt, der fagt, daß, seit die Welt steht, folche Tage nicht gewesen sind. Es ift, als ob die ganze Vergangenheit nur eine Zeit ber Berheißung, des Hoffens und harrens gewesen, die Gegenwart hingegen die Zeit ware, auf welche wir und unfre Bäter und Urväter lange vergebens gewartet haben, und in welcher sich endlich Alles erfüllen solle. Wie langsam schlich während der letten 30 Jahre die Reit. Welch ein mühseliges erfolaloses Ringen der Bolfer. Wie fauer mußten wir uns ben Kampf um jedes kleinste Recht werden lassen, und wie karg, wie kummerlich wurde ce uns gewährt. Wie lange rangen wir um Preffreiheit, und konnten sie nicht bekommen. Wie lang um das Recht, uns frei versammeln und über unfre gemeinsamen Angelegenheiten berathen zu dürfen, und bekamen es nicht. Wie lange wünschten wir, daß das Recht, Waffen zu tragen, wie die Pflicht, den eigenen Herd und das Vaterland gegen den Feind zu schirmen, allen Bürgern gemein sein solle: und es blieb bin wie her Borrecht und Beruf eines besondern Standes. Nun — ein Ruck im Westen, ein Hauch aus Westen: und alle diese Rechte, und welche wir sonst noch wollen dazu, fallen uns wie reise Früchte in den Schooß. Ja in der That, wenn wir nicht fürchten müßten, uns dankbar zu sein, so könnten wir sagen: der Hindle meint es gar zu gut mit und; war er disher, wie es uns vorkommen wollte, zu karg, so ist er nun fast allzu freigebig geworden. Er übersschüttet und so mit seinen Gaben, daß wir Gesahr lausen, darunter zu erliegen. Es ist, wie wenn nach langen Fehljahren einmal der Wein in solcher Wenge und Güte wächst, so wohlsseil und gemein wird, daß alles Bolk davon taumelt.

Eine schwere Berantwortung, meine Herren, ruht auf uns. Mit welcher Berachtung mußten unfere Rinder und Entel einft unferer gebenken, wie mußten fie unfer Undenken verwunschen, wenn wir verfäumen würden, die Früchte, die vor unfern Küßen liegen, sorgfältig einzusammeln und zum Frommen der Nachwelt aufzubewahren. Wenn wir die Rechte. die Bortheile, die fich uns bieten, nicht wirklich in Besitz nahmen und für alle Folgezeit befestigten. Die Aufgabe ist groß, wir werben viel zu thun haben, wenn es einmal von uns heißen foll: fie find der großen Reit werth gewesen, in der es ihnen vergönnt war, zu leben. Doch so munter, so frisch, so erregt, wie allerwarts die Geifter find, hat es damit keine Roth: wir werden nicht zu wenig thun. Aber, meine Herren, man kann des Guten auch zu viel thun. Ruruckbleiben ist schlimm: doch über das Riel binausschießen, tauat auch nichts. Wir haben ein Sprichwort: Wenn man ihm den Finger bietet, greift er nach der ganzen Hand. Und in ber That, ift nicht die Sand mehr als ber Finger? wenn wir also jene haben können, warum sollten wir uns mit biefem begnügen? Aber schon im gemeinen Leben — versteht benn ber feinen Bortheil recht, ber ihn ftets bis auf's Meuferfte verfolgt? Es ist wahr, wir haben seit manchen Jahren mancherlei über unsere Regierungen, mitunter auch über unsere Kürften au klagen gehabt: heute hat bas Schickfal fie in unsere Bande gegeben: es ift feine Frage, wenn wir wollen, wenn alle Deutsche aufammenstehen, so können wir sie jest los werden. Aber ware es — großmüthig will ich nicht fagen, benn wo es bas Wohl ber Bölker, der Mit= und Nachwelt gilt, da barf felbst Großmuth

uns nicht von dem Wege ablenken, welchen die Weisheit zeigt — aber wäre es weise, wäre es klug, wenn wir uns ihrer entledigen wollten, wie unsere Nachbarn jenseits des Rheins sich ihres Fürsten entledigt haben? Vorwärts rennen, wenn alle Schranken gefallen sind, das kann am Ende jeder; aber Maß halten, das ist die Kunst, das ist cs auch, was allein Heil bringt, wenigstens allein sir die Dauer Heil bringt.

In der That, ich glaube, wenn man sich nur recht besinnen will, und sich den Ropf nicht einnehmen läßt von dem herrschen= den Taumel, so ist es gar nicht so schwer, dasjenige im Allgemeinen zu erkennen, was Deutschland im gegenwärtigen Augen= blick Noth thut. Wenn es erlaubt ware, einen Bibelfpruch auf bas politische Gebiet herüberzuziehen, so möchte man ben Deutschen jett zurufen: Trachtet am Ersten nach der Einheit, so wird Euch das Uebrige alles zufallen. Ja, die Wurzel aller Uebel, an denen seit Jahrhunderten unser schönes, großes Baterland frankte, war feine Getheiltheit, seine Zerriffenheit. Bor 40 Jahren schien es gar baran gestorben zu sein: es tam wieder zu fich, erholte fich allmählig, aber führte feitbem zwischen Krankheit und Gesundheit ein kummerliches Dasein fort. Heut hat es bas Schickfal in unfere Macht gelegt, wieder ein einiges Deutsch= land zu schaffen. Die Bölker wollen's und die Fürsten hindern's nicht mehr. Also Einheit vor Allem; aber, meine Herren, eine beutsche Einheit. Also keine nach französischem Ruschnitt. Weder nach dem Muster des vorigen Frankreichs, noch auch des jetzigen. Nicht des vorigen. Also feine Ginheit, welche den Fortbestand ber Eigenthümlichkeit aufhebt, welche Alles centralifirt und uniformirt. Nicht barin lag bisher unfer Berderben, daß Burttemberg, Bayern, Baben u. f. f. besondere Staaten bilbeten, ihre eignen Regenten hatten, fondern darin, daß diese besondern Regierungen keine wahrhafte oberste Regierung über sich hatten, die fie in Einheit zusammenhielt. Folglich liegt auch nicht darin jest das Beil, daß wir nun uns beeilen mußten, diese Einzelre= gierungen über den Haufen zu werfen, um Alles ohne Unterschied in den Topf der deutschen Ginheit zusammenzuschütten. Ich sage, das wäre französisch, nicht deutsch gewirthschaftet. Sonbern über den kleineren Säuptern Gin Oberhaupt: über Württemberg, Breufien, Bayern u. f. f. ein einiges beutsches Reich! Aber

kein machtloser Schatten, wie das alte untergegangene, sondern ausgerüstet mit all den Oberhoheitsrechten, all den Gewaltmitteln, welche zu fräftiger Handhabung der Einheit erforderlich sind, und welche unsere Fürsten, im Interesse des Gemeinwohls wie ihres eigenen, gewiß jetzt bereit sind, an ihr künftiges Oberhaupt absautreten.

3ch spreche von einem fünftigen Oberhaupt, und betrachte damit die mährend der letten Wochen so viel besprochene Frage: ob Republik ober constitutionelle Monarchie die künftige Staatsform für Deutschland sein folle, als zu Gunften ber letteren entschieden. Ich barf vorausseten, daß die überwiegende Mehrheit von Ihnen der gleichen Anficht ift, und kann baber über biefen Bunkt weg gleich zu der weitern Frage schreiten: woher diefes Oberhaupt nehmen? Auch diese Frage halte ich für ziemlich einfach, sobald man es nur über fich gewinnen fann, vom Sonderintereffe und von gemüthlicher Zu= und Abneigung abzusehen, und sich mit klarem Blick einzig an das zu halten, was die Umstände erfordern. die untergeordneten Säupter Gebietsherren find, da muß auch das Oberhaupt ein eignes Gebiet haben, und zwar ein überwiegend großes und machtgebendes. Zwischen Desterreich und Breugen also schwankt die Wage, und zu Gunften bes letteren wird sich am Ende das Zünglein neigen, selbst wenn wir auch nur beim Gesichtspuntte der Macht stehen bleiben. Denn Desterreich ist fo eben in einen Bersetungsprocef seiner verschiedenartigen Bestandtheile eingetreten, der wie dazu gemacht scheint, uns die Wahl zu Breußen ift im gegenwärtigen Augenblicke ber un= gleich ftärkere Staat, weil es (ben munden Fleck in Pofen abgerechnet) aus lauter deutschen Provinzen besteht, die es nur politisch befriedigen barf, um sie in fester Einheit beisammen zu halten. Daß in allen andern Beziehungen Preußen ohnehin vor Desterreich voraus, und damit zum Führerstaate für Deutschland geeigneter ift, erhellt von felbft. So schön und ehrenvoll ber Aufschwung ift, ben Desterreich in den neuesten Tagen genommen, Auch Preußen war in so hat es doch gar zu viel nachzuholen. der Entwicklung volitischer Freiheit lange hinter dem füdwestlichen Deutschland zurück, aber cs ersetzte biefen Mangel burch Förberung ber Geiftesbildung jeder Art, fo daß und im vorigen Jahre die Maffe von gediegener Intelligenz überraschte, mit wel-

cher es auf seinem erften Landtag in die Schranken bes confti= tutionellen Lebens eintrat. Aber ber jetige König von Breugen, feine so oft ausgesprochene Feindschaft gegen das constitutionelle Brincip, und nun die schnelle verdächtige Umwandlung nach dem Blutbad in Berlin? Bose bedenkliche Bunkte allerdings; doch überlegen Sie Folgendes. Wenn wir ein Haupt für Deutschland wählen, so mählen wir hoffentlich nicht bloß für heute und morgen, sondern für eine lange Zutunft, also muffen wir über diesen Friedrich Wilhelm IV., der eben jetzt an der Spite des preußischen Staates steht, weg, auf die Reihe seiner Nachfolger Das können wir in der That ohne Gefahr. hinausblicken. mehr das constitutionelle Wesen in Deutschland zur Wahrheit wird, desto unschädlicher, desto gleichgültiger werden die fürstlichen Berfönlichkeiten. Bon einem Hansemann, einem Camphausen als verantwortlichen Ministern in die Mitte genommen, wird Friedrich Wilhelm, selbst wenn er wollte, uns nicht mehr schaden können. Aber, meine Herren, ich glaube auch, er wird es nicht wollen. Wer meine literarischen Bestrebungen kennt, der weiß, daß ich fein Verehrer bes romantischen Königs bin; aber ich halte ihn - man darf ja jest auch von den großen Herren menschlich sprechen — ich halte ihn für keinen schlimmen Charakter. Es ist wahr, er ist in eine bose Schule gegangen, hat verkehrte Begriffe über Würde und Gewalt der Fürsten eingesogen, hat, geistreich wie er ift, biefe Begriffe fich poetisch und philosophisch aufgeputt, mit einer eiteln Hartnäckigkeit an benfelben festgehalten, und ihnen am Ende - es läßt fich nicht verbeden - ein schreckliches blutiges Opfer gebracht. Aber er ist ein Mensch des Gefühls und der Einbildungstraft; folche Menschen find rafcher Umschwünge fähig, und fo, glaube ich, ist er jest wirklich umgestimmt und gefällt sich heute ebenso in der Rolle des constitutionellen Herrschers. wie er fich bis gestern in der des mittelalterlichen Feudalfönigs gefiel. Daß ihn dieß nicht abermals gereue, daß er nicht aufs Neue aus der Rolle falle, dafür wird das constitutionelle System ju forgen haben, das Fürstenlaunen Schranken fest. Alfo, wenn ich eine Stimme, in Bezug auf unfer fünftiges Bunbeshaupt abzugeben hätte, so würde ich fie, in voller Uebereinstimmung mit unfrem hochverehrten Baul Pfizer, Preußen, und felbst bem jetigen König von Breufen geben.

Die Einheit, sagte ich, sei das Erste, wornach wir zu trachten haben, wenn uns das Uebrige alles zufallen folle. Unter diesem Uebrigen verstehe ich Macht nach außen, Freiheit und Wohlstand im Innern. Macht nach außen war uns niemals nöthiger als jest, wo im Westen und Often, im Norden und Suben brobende Feinde stehen. Bereits sucht Frankreich, wie ber Wolf in der Fabel, Ursache, mit dem deutschen Lamme auzubin= ben, und balb werben vielleicht auch Ruflands Horden auf dem Rampfplate erscheinen. Deutsche Krieger, deutsche Männer find fo ftark und muthig wie frangösische; sie haben's vor 35 Jahren bewiesen; aber so friegsgeübt find fie im Augenblick nicht wie die Eroberer Algeriens. Diese werden vielleicht im ersten Anlauf uns zurudwerfen; aber auf die Dauer niederwerfen werden fie uns nicht, wenn erft Gin Befehl die deutschen Beere in Bewegung fest, wenn kein Rheinbund mehr Franzosen gegen deutsche Brüber unterftust. Auch bie Freiheit im Innern wird uns jest aus der Einheit erblühen, wie uns bisher aus dem gespenftigen Reste von Einheit, den wir noch hatten, dem Bundestag, nur Anechtschaft hervorgegangen ist. Schon haben die Kürsten bereit= willig ihren Gesandten in Frankfurt Männer des Volksvertrauens zur Seite gestellt, schon die Wahlen zum deutschen Barlamente eingeleitet. Die Aufgabe dieser Nationalversammlung ist eine schwierige. Die Noth brangt, die Berhaltniffe find brobend, die Reit furz, und viel ift zu thun. Ja, die Noth ift groß. Bande des Gehorsams find gelodert, das Bertrauen erschüttert, Handel und Gewerbe ftoden, die festgegründetsten Häuser fallen, Tausende von Arbeitern werden brodlos. Aber es ist eine Noth nicht aus Mangel, sondern aus Furcht, und so wird sie schwinben, sobald es gelingt, das Bertrauen in die Reftigkeit unferer Auftande wieder zu beleben. Die Furcht vor einbrechender Gesetlofiakeit ist es, welche Credit und Rauflust lähmt; zeige mithin jeber in seinem Theil burch Besonnenheit und Mäßigung, burch treues Unschließen an eine freisinnige, alles Bertrauens murdige Regierung, durch Auswahl entschiedener aber maßkaltender Männer zu Vertretern, daß die Furcht vor Anarchie keinen Grund hat, daß die Mehrzahl, der Kern der Nation einig ift in dem Wahlspruch:

Fortfdritt, ber fich nicht überfturgt! Freiheit, die fich felber Gefet ift!

## Zweite Rede.

Gehalten vor einer Bollsversammlung in Steinheim an der Murr, am 20. April.

# Meine Herren!

Ehe ich von der Sache spreche, lassen Sie mich Ihnen zuvor fagen, wie ich dazu komme, hier vor Ihnen zu sprechen. bin, wie Ihnen vielleicht bekannt ift, ein geborner Ludwigsburger. Als aus den Bewegungen, die wir nun seit bald zwei Monaten erlebt haben, die Frage nach einem Abgeordneten in die deutsche Nationalversammlung auftauchte, da dachten einige meiner Ludwiasburger Mitbürger an mich. Sie dachten: der Strauf ist unabhängig, er hat kein Umt und sucht keines, er lebt von seinem bescheidenen Vermögen und dem Ertrage seiner Feder. über manche Dinge nachgebacht, er hat sich noch zur Zeit bes Drucks für den Fortschritt, und jest, feit den Tagen der Freiheit, für Maß und Ordnung wiederholt öffentlich erklärt, und sprechen kann er noch von der Kanzel her: — ihn follten wir für die Sendung nach Frankfurt zu gewinnen und durchzuseten suchen. Also schickten diese meine werthen Landsleute einige Männer an mich ab, um mich einzuladen, ich möchte nach Ludwigsburg kommen, und mich einer Versammlung von Wahlmannern vorstellen. Ich wollte erst nicht geben; wahrhaftig nicht aus eitler Bescheidenthuerei, sondern ich war seit 13 Jahren nicht mehr öffentlich aufgetreten, ich liebte das ftille, nachdenkliche Leben auf meinem Studirzimmer, und hatte wenig Neigung, mich in den Strudel Doch dem freundlichen, ehreneines Wahlkampfes zu werfen. vollen Zutrauen meiner werthen Mitbürger konnte ich in die Länge nicht widerstehen. Ich sagte zu, ich kam und sprach meine politischen Grundsätze aus. Der Mehrheit ber Versammlung schienen diefelben nicht zu mißfallen; auch Burger von Marbach

waren anwesend, und einige von diesen forderten mich auf, auch in der Versammlung ihres Bezirks mich einzufinden.

Da bin ich nun also, ich, der Dr. Strauß, unter dem fich. wie man mir fagt, Viele von Euch bisher den leibhaftigen Antichrift vorgestellt haben. Ich kann es Euch nicht übel nehmen; benn man hat es Euch so gesagt, und gewiß find es zum Theil ehrenwerthe Männer, die es Euch gefagt haben. Und doch seid Ihr falsch berichtet worden. Ich habe vor 13 Jahren ein Buch ge= schrieben, von dem sich alle diese Vorurtheile gegen mich herdatiren. Bon Euch werden es die Wenigsten gelesen haben, und das war gang wohl gethan; benn - Ihr dürft es mir nicht übel nehmen. für die Mehrzahl unter Euch war es auch nicht geschrieben. Wenn ein Landwirth unter Euch eine Schrift über Ackerbau verfaßt, lasse ich mir's ja auch gefallen, wenn er mir sagt, für mich sei sie nicht geschrieben. Ich hatte für Gelehrte, für Theologen aeschrieben. Der Laie, und selbst viele von den höher gebildeten Laien, wiffen zu ihrem Glude gar nichts von fo manchen Zweifeln, welche den armen Theologen plagen; was soll ihnen also ein Buch, in welchem lediglich von diesen gelehrten Zweifeln gehandelt wird? Mancher von meinen Befannten unter den Richttheologen meinte, als Befannter von mir muffe er auch mein Buch lesen. und äußerte das gegen mich; ich gab ihm zur Antwort: laß bleiben: du kannst etwas Gescheidteres thun, als ein Buch lesen. bas dir vielleicht Strupel in den Kopf sett, die du jest noch nicht hast; während es umgekehrt bestimmt ist, dem Theologen die Strupel lösen zu helfen, die er hat.

Ihr seht, wie sern mir von jeher der Gedanke lag, Jemanden seinen Glauben nehmen zu wollen. Im Gegentheil, ich lasse jeden seines Glaubens leben, und verlange nur, daß man auch mich in meiner Ueberzeugung ungekränkt lasse. Ueberhaupt, der Religion zu nahe treten zu wollen, war nie meine Meinung. Die Religion ist auch mir ein ehrwürdiger Gegenstand, wie mir Alles ehrwürdig und heilig ist, was zu den Kräften, den Anlagen der menschlichen Natur gehört. Zu diesen Grundkrästen der menschlichen Natur gehört aber vor Allem die Religion. Allein ich glaube, — und die Ersahrung, die Geschichte lehrt es mich — daß alle Anlagen der menschlichen Natur in ihrer Aeußerung, ihrer Entsaltung, der Entartung unterworsen sind. Wie Blumen.

wie andere Gewächse mit der Zeit auszuarten pflegen, so auch die Anlagen der menschlichen Natur, und zwar nicht bloß die niedern, die jogenannten sinnlichen Triebe, sondern auch die höhern und edlern. Nicht nur die Liebe wird zur Wolluft, der Erwerbstrieb zur Habsucht; nicht nur Vorsicht zur Feigheit, Ehrliebe zum verzehrenden Ehrgeig; sondern auch der edle Wiffensbrang entartet in Grübelei, die Religion in Aberglauben und Kanatismus. Wie das Wasser Ralf absett, der Wein Sefen und Weinstein, so hat jede Religion zu jeder Zeit Erzählungen, Legenden abgesett, die erbaulich find, aber nicht wahr, die dem Gemüthe wohl thun, aber vor dem Verstande nicht bestehen. Diese abzusondern, den edlen Wein der Religion durch eine Art von Ablassen von seinen Sefen zu befreien, ihn dadurch heller, genießbarer, haltbarer zu machen, das und das allein war meine Absicht mit bem so verschrienen Buche. Run fagen meine Gegner: gut; aber du hast zu viel Abgang gemacht, du hast Manches weg= gegossen, was und und Tausenden mit und noch ein erquickender Trank gewesen mare. Da beginnt benn ber Streit über basienige. was in der Actigion wesentlich und unentbehrlich sei und was nicht: was Alle glauben sollen, und was einer wohl auch in Abrede ziehen dürfe. Ich fage nun: wesentlich, unerläglich in der Religion sind die Sprüche: Selig sind, die reines Herzens sind: felig find die Barmherzigen, die Friedfertigen: richtet nicht, auf daß ihr nicht gerichtet werdet; liebe beinen Nächsten, als dich felbst: liebet eure Feinde, segnet, die euch fluchen — glaubet Ihr. ich fei so unfinnig, daß ich diese und ähnliche Sprüche als Befe weggegoffen hatte? Daß einer folche Sprüche in einem feinen Berzen bewahre und im Sandeln ausübe, barauf tommt meiner Meinung nach Alles an; wer sich an sie hält, ber wird ein rechtschaffener Bürger, ein treuer Gatte und Bater, ein bienstfertiger Nachbar, überhaupt ein auter Mensch sein, wenn er auch gegen fämmtliche Wundererzählungen der Bibel noch fo viele gelehrte Zweifel hätte. Da habt Ihr mein aufrichtiges religiöses Glaubens= bekenntnig, und ich muß es nun Euch überlassen, ob ihr nach diesem mich noch weiter anhören und auch mein politisches Glaubesbekenntnif vernehmen wollt.

## Meine Berren!

Zum deutschen Reichstag in Frankfurt sollen sämmtliche beutschen Stämme die Männer ihres Bertrauens senden. Darin liegt zweierlei: Wir wollen künftig nicht mehr bloß Württemberger, Bayern, Preußen u. s. f., sondern vor Allem Deutsche sein; und wir wollen uns nicht mehr bloß leiten und regieren lassen, sondern auch selbst ein Wort mitsprechen über unsere Angelegenheiten. Zweierlei also liegt darin: Einheit und Freiheit.

Rum Ersteren, zur Einheit, gehört vor Allem Einigkeit. Reder zwar darf seine Meinung, und wenn sie noch so weit von ber ber Uebrigen abwiche, frei äußern und verfechten; aber wenn er sieht, daß er überstimmt wird, daß die Mehrheit anderer Ansicht ift, so muß er sich dieser Mehrheit unterwerfen. Er kann Protest einlegen, daß er noch immer anderer Ansicht sei; aber er barf gegen ben ausgesprochenen Willen seines Boltes nichts Ge= waltsames unternehmen. Es haben einige Männer in unserem Nachbarstaate Baden die Republik gewollt und für sie gesprochen: so weit war es aut; bald aber mußten sie sehen, daß sie gegen die überwicgende Mehrheit nicht auffommen konnten, welche die constitutionelle Monarchie will, — und nun rotteten sie sich zu= sammen, bewaffneten sich, und weil sie sahen, daß ihrer nicht genug waren, um setwas ausrichten zu können, riefen fie bie Franzosen ins Land. Die Keinde wollten sie ins Land ziehen. und die Freunde, die Bolksgenoffen, unfere württembergischen Truppen, wollten sie nicht ins Land lassen. Gin schöner Anfana zur beutschen Einheit! Der Streich ift miglungen; aber laffen wir uns benfelben für ewige Beiten gur Warnung bienen!

Die deutsche Einheit, sagte ich, will die überwiegende Mehrsheit der Deutschen (das hat sich in den Verhandlungen der letzten Bochen zur Genüge gezeigt) unter der Form nicht der Republik, sondern der constitutionellen Monarchie. Und zwar einer Bundessmonarchie. Wir wollen nicht auf die Art Deutsche werden, daß wir aushörten Württemberger zu sein; wir wollen unser Fürstenshaus, mit dem wir und unsere Vorsahren seit Jahrhunderten Freud und Leid, gute und böse Tage getheilt haben, nicht vertreiben; das will man auch in andern deutschen Ländern nicht; sondern aus der Mehrzahl deutscher Fürsten soll Einer ausgewählt werden, welcher der Erste sei, welchem die übrigen sich

unterordnen müssen. Unter ihm soll sortan unsere Kriegsmacht stehen, daß er uns schirmen könne gegen den äußern Feind; er allein soll uns bei den auswärtigen Bölkern vertreten lassen, nicht jedes kleine Ländchen soll mehr seine eignen Gesandten haben, die das Land viel kosten und draußen ohne Ansehen und Einsluß sind. Er wird sich mit einem Reichstag, aus den besten Männern aller deutschen Stämme, umgeben, mit ihnen Ein Gesetduch für ganz Deutschland ausarbeiten, daß nicht mehr am Main anders gerichtet werde als am Nedar, nicht mehr an der Donau verboten sei, was am Rhein erlaubt ist; sie werden einerlei Maß und Gewicht, Einen Münzsuß für Deutschland sessten, werden mit Einem Bollverbande das ganze Reich umschließen, werden es nicht länger dulden, daß der König von Hanover im Interesse des verwandten Englands, die Hansestädte in ihrem eigenen Sondersinteresse sich von dem deutschen Sollvereine ausschließen.

Aber, meine Herren, die Sendung der Abgeordneten nach Frankfurt bedeutet auch, daß wir uns ferner nicht mehr nur regieren laffen, sondern uns felbst regieren wollen. Wir Württem= berger, die meisten kleineren Staaten Deutschlands überhaupt, haben im Kleinen schon bisher dieses Recht gehabt: wir durften unsere württembergischen Angelegenheiten durch unsere Stände mit= berathen, mitordnen laffen. Was und bisher im nächsten, engen Kreise zustand, das wird uns fortan auch im Großen gestattet fein. Könnten wir nur mit autem Gewissen von uns sagen, wir seien im Kleinen getreu gewesen, und so werden wir auch im Leider haben wir bisher in diesem Stücke Großen treu fein. Wir sind in der Wahl unserer Abgeordneten manches verfäumt. zu gleichgültig, zu leichtgläubig gewesen. So ist Mancher in den Landtag nach Stuttgart gekommen, der beffer daheim geblieben wäre. Das wird nicht so fortgehen dürfen. In Frankfurt da müssen alle beutschen Lande mit einander wetteifern. Preußen, die Babener, die Bayern und Sachsen regen sich und suchen die Männer aus, deren Gefinnung erprobt, deren Kopf fest und fühl, und deren Zunge gelöst-ift: was meinet Ihr, was fie fagen werden, wenn nun die Württemberger nicht gleichfalls tüchtige Männer senden? Wird es nicht neuen Spott über die Schwaben absehen, benen die gewißigten Norddeutschen und Pfälzer ohnehin so gerne eins anhängen? — Ich spreche das nicht

für mich; ich weiß viele Männer unter uns, die so gut, manche, die weit besser zu einer solchen Stelle taugen als ich: wenn Ihr nur einen von den Tüchtigen wählet, so soll mirs gleich gelten, ob ich es bin oder ein anderer.

Die größere Freiheit, welche die Berfammlung in Frankfurt für uns zuwege bringen foll, wird aber auch feste Grundlagen haben muffen, um nicht auf Sand gebaut zu fein. Diese Grundlagen find vor Allem geiftige und fittliche Bildung und materielle Erleichterung des Bolts. Unfere Schulen muffen gehoben, das Loos der Schullehrer verbessert werden. Es müssen vernünftige und sittliche, unterrichtete und aufgeklärte Staatsburger auch auf bem Lande herangebildet werden. Die Kirche muß vom Staate freigegeben werden, die bürgerlichen Rechte burfen an kein Glaubensbekenntnik mehr gebunden sein. Ob Einer seine Kinder taufen oder beschneiden läßt, oder nicht, ob er die katholische Wesse besucht oder die protestantische Predigt, oder ob er es vor= zieht, sich zu Hause auf seine Weise zu erbauen; wenn er nur die Gebote halt, wenn er sich gesagt sein läßt: bu follst nicht tödten, nicht ehebrechen, nicht stehlen, fein falfch Zeugniß reben wider beinen Nächsten, bu sollst bich nicht lassen gelüsten beines Nächsten Sauses: - fo foll er unfer Bruder und Mitburger fein, foll mahlen und gewählt werden dürfen, foll Aemter bekleiden dürfen wie ein anderer.

Doch was hilft dem Bolke die Freiheit, wenn es hungert? wenn es friert? wenn es von jeder Art von Noth zu Boden gebrückt wird? Also Erleichterung der Gedrückten durch gleichere Vertheilung ber Lasten. Wenn jeder nach dem Mage seiner Aräfte zum gemeinen Besten steuert, wird keiner mehr über Kräfte angestrengt sein. Hebung bes Ackerbaus burch billige Ablösung ber Grundlasten, ber Gewerbe burch angemessenen Rollschutz. Die Arbeiter muffen gegen ungerechten Druck von Seiten ber Arbeit= geber geschützt werden; wobei aber wohl zu unterscheiden sein wird. was unabwendbarer Druck ber Verhältniffe, und was ungerechter Druck der Herren ift: es muß ihnen Anleitung gegeben werden, burch Affociation ihr Loos sich felbst zu erleichtern; vor Allem aber muffen fie burch forgfältigere Jugendbilbung und Gelegen= heit zur Fortbildung zu Menschen gemacht, vor den Laftern bes Trunks, ber Unzucht, ber Verschwendung bewahrt werden, wenn eine gründliche Verbefferung ihres Loofes möglich fein foll.

Ueberhaupt, meine Freunde, täuschen wir uns nicht: so viel auch die Versammlung in Frankfurt, zunächst und künftig, für die Verbesserung unserer Zustände thun mag — sie wird nichts ausrichten, wenn wir nicht alle, jeder in seinem Theil, mithelsen. Alle wollen wir sleißiger, geordneter, eifriger zum gemeinen Ruten, menschenfreundlicher und mitleidiger werden: — dann allein sind wir der reichen Geschenke werth, welche der Himmel jetzt auf uns herab regnen läßt; dann nur können wir hoffen, daß dem angebrochenen Frühling deutscher Freiheit ein gedeihlicher Sommer solge, daß die Blüthe zur Frucht, der schöne Traum zur sesten dauernden Wirklichkeit werde.

# Dritte Rede.

Behalten auf dem Rathhause ju Martgröningen am 22. April.

#### Meine Berren!

Indem ich hier auf dem ehrwürdigen Rathhause der alten Stadt Markgröningen auftrete, tritt mir von selbst das Bild des Mannes vor die Seele, welcher biefer Stadt eine Reihe von Jahren zur Rierde gereichte, welcher ihre merkwürdige, in das graueste Alterthum zurückreichende Geschichte so gründlich und so gemüthlich beschrieben hat, und welchen ein allzu frühzeitiger Tob ben Seinigen, dieser Stadt und der deutschen Geschicht= schreibung entrig. Ja, unser unvergeflicher Bend - benn wer in dieser Bersammlung könnte ihn in meinen Worten verkennen? - war nicht bloß ein Mann, der durch feine liebenswürdigen Gigenschaften als Mensch, burch sein Wohlwollen, seine Bieber= keit, seine Bescheibenheit und Leutseligkeit bie Liebe seiner Familie, die Anhänglichkeit seiner Freunde, die Hochachtung feiner Mitburger verdiente: sondern er war auch einer unserer vorzüg= lichsten beutschen Geschichtschreiber. Wie oft habe ich unter ben Bewegungen biefer letten Zeit an ihn benken muffen! Wie oft habe ich mich gefragt: was würde wohl Heyd dazu sagen, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, diese Tage noch zu erleben ober, follte ich beffer fagen, wenn es uns vergönnt gewesen wäre. ben scharfen Beobachter, ben erfahrenen Rathgeber bis zu diesen Tagen behalten zu bürfen? Zwar, auf welche Seite er sich im Allgemeinen gestellt haben wurde, ift mir keinen Augenblick zweifelhaft. Er, ber von bem Unglud, in welches Fürstenwillfür biese mit Land und Leuten fturzt, in feiner Geschichte bes Berzogs Ulrich ein so warnendes Beisviel aufgestellt hat; der aber im Rapitel vom Bauernkrieg ebenso auf der andern Seite gezeigt hat, daß robe Gewalt und wilder Umsturz gleichfalls nicht zum Beile führen könne. Er, ber in ber Geschichte des Bauernkriegs nicht für den blutigen Jäcklein Rohrbach und seinesgleichen, son= bern für den gemäßigten, vermittelnden Matern Reuerbacher Partei nahm, von ihm konnen wir gewiß sein, daß er auch jest nicht auf die Seite eines Rau von Gaildorf, eines Heder und Struve getreten fein, fondern fich unter die Fahnen Uhlands und Pfizers, Mathy's und Baffermanns geftellt haben würde. wenn er nun vernommen hätte, daß ich von seinen Mitburgern eingeladen werden folle, als Bewerber um die Stelle eines Abgeordneten nach Frankfurt mich hier vernehmen zu laffen was er wohl dazu gefagt haben würde? Ich glaube, er hätte sich darüber gefreut; denn ich darf mich rühmen, daß er gut und freundlich von mir dachte. Bei der Aehnlichkeit unseres politischen Glaubensbekenntniffes würde er aus politischen Gründen für mich, und aus religiösen nicht gegen mich gewesen sein. Damit will ich entfernt nicht sagen, daß Heyd meine theologischen An= sichten getheilt habe. Seiner milben verföhnenden Ratur waren sie ohne Zweisel zu radikal. Aber meine Forschungen interessirten ihn. Als Geschichtschreiber war ihm besser als der Mehrzahl ge= wöhnlicher Theologen bewußt, wie leicht, ja unter Umftanden wie unvermeidlich, sich der beglaubigten Geschichte die unverbürgte Sage beimischt; es war ihm mithin mein Unternehmen nicht unerhört, auch die biblische Geschichte in diefer Hinsicht einer Brüfung zu unterwerfen.

Ich stehe als Candidat zum Reichstag in Franksurt vor Ihnen; ich sollte folglich mein politisches Glaubensbekenntniß vor Ihnen ablegen: und komme ins theologische hinein. Weine Schuld ist es nicht. Ich thue es gewiß nicht aus Liebhaberei. Als ich zu Anfang der Woche, eingeladen von meinen Mitbürgern, nach Ludwigsburg kam, glaubte ich, im Angesichte der poslitischen Wiedergeburt einer halben Welt sei der alte theologische Hankt mit Stillschweigen. Da hatte ich die Rechnung ohne den Wirth gemacht. Einer nach dem andern traten sie auf, um mich zu fragen: ja, aber wie hältst du's mit der Religion? Herr Serre Dberjustizrath K. war der Ausdruck: Schicksal, zu heidnisch, den ich in meiner Rede gebraucht hatte. Den einzigen religiösen Punkt,

ber zur Sache gehörte, brachte ein katholischer Geiftlicher zur Sprache, indem er mir die Frage vorlegte, ob ich im Falle meis ner Erwählung die Freiheit wie der protestantischen so auch der katholischen Kirche verfechten wolle? eine Frage, welche später von einem protestantischen Pfarrer bahin vervollständigt wurde, ob ich auch innerhalb der einzelnen Kirchen den sogenannten Seften, wie z. B. ber pietistischen, ihre Freiheit unverkummert zu erhalten suchen würde? Beide Fragen konnte ich aus vollem Herzen bejahen. Wer meine Schriften kennt, wird wissen, wie ich mich von jeher dagegen ausgesprochen habe, daß bürgerliche Rechte von religiösem Bekenntniß abhängen sollten; wer meine theologischen Grundsätze kennt, wird einsehen, daß ich mich da= gegen erklären muß. Dieß aber, das Berhältniß der Rirche zum Staate, wird der einzige religiöse Bunkt fein, der in Frankfurt zur Verhandlung kommen wird; im Uebrigen wird es nicht auf das Glaubensbekenntniß des Abgeordneten, sondern nur darauf ankommen, daß er ein Mann von Einficht und Charafter, freifinnia und besonnen sei.

Den Hauptgegenstand der Verhandlungen des constituiren= ben Reichstags wird ber politische Neubau bes deutschen Baterlandes bilben. Aus den etlich und breißig Staaten und Stäätchen soll wieder Ein Staat, ein einiges großes Deutschland werben. Das beutsche Volt, einst bas erfte Volt ber Welt, war burch Uneinigkeit im Innern im Lauf der Jahrhunderte so weit herabgekommen, daß es der Spott der Fremden, der Spielball ihrer Ränke, die Beute ihrer Raubgier wurde. Ein Feberzug des französischen Eroberers, und der deutsche Kaiser hatte aufgehört zu regieren. Das westliche Deutschland wurde französisches Unterthanen= oder Basallenland; der schmale öftliche Rest stand macht= los und zitternd zwischen Frankreich und Aufland da. Das deutsche Volk erhob sich, der Eroberer fiel: aber das deutsche Kaiser= thum stand nicht wieder auf. Deutschland blieb in eine Mehrheit von Staaten getheilt, welche durch eine hochft fehlerhafte Bunbesverfassung nur nothbürftig zusammengehalten wurden. Jest barf man es ja laut sagen: ber beutsche Bund hielt bloß gegen die deutschen Bölker fest zusammen; wo diese sich regten, wo sie sich ein wenig Luft machen wollten, da war er gleich mit Löschen und Dämpfen, mit Untersuchungs-Commissionen und Kerkern bei

ber Hand. Er suchte den Feind bloß im Innern, gegen diesen unterhielt er fein foftspieliges Militar; gegen ben außern Feind that er so viel wie nichts, baute keine Kriegsschiffe, ja felbst die Bundesfestungen, für deren Bau doch das Geld schon dalag, ließ er 25 Jahre lang liegen, so daß uns jest die Kriegsgefahr über ben Hals kommt, ohne daß bie Schwarzwaldpaffe befestigt, ebe auch nur die Bundesfestung Ulm fertig geworden ift. Damit das in Zukunft anders werbe, soll nun fürs erste ein beutsches Bunbeshaupt ernannt, und diesem fürs zweite ein vom Bolke gemählter Reichstag aus allen beutschen Stämmen zur Seite gesetzt werden. Da wird Manches neu zu begründen, Manches anders zu ordnen sein. Die einzelnen beutschen Fürften, bisher jeder Berr für fich, werben fich einem Oberhaupte unterordnen muffen. Die beutschen Bölker, die bisher — und auch das nicht alle iebes nur innerhalb feiner engen Grangmarten, als Württember= ger. Babener u. s. f. constitutionell verwaltet waren, sollen nun auch im Groken, als Deutsche, in allgemeinen deutschen Angelegenheiten, ein Wort mitzusprechen haben. Nicht mehr soll der Bundestag als eine finftere lichtscheue Macht mit geheimen Beschlüffen im hintergrunde stehen; sondern offen, vor den Augen und Ohren des ganzen Bolks, foll fortan ein Reichstag fich berathen, offen sollen mit ihm die Minister des deutschen Reichsoberhauptes verhandeln, und was sie beschließen, dem soll in allen deutschen Landen nachgelebt werden. Sie werden ein deut= sches Gesethuch ausarbeiten, damit von der Nord- und Oftsee bis zum adriatischen Meere und den Alpen nur einerlei Recht gelte; sie werben öffentliches mündliches Gerichtsverfahren mit geschworenen Richtern einführen, damit kein Deutscher mehr hinter verschloffenen Thüren und nach stummen Aften gerichtet werde; sie werden einerlei Maß und Gewicht festseten, sie wer= den alle Zollschranken im Innern vollends aufheben, werden Defterreich und Hannover, die Hansestädte und die übrigen Nordstaaten zum Rollvereine beiziehen, werden auf deutschen Schiffen die deutsche Flagge aufpflanzen, und eine deutsche Flotte, zum Schutze der deutschen Küsten, zum Schutze des deutschen Handels, der deutschen Auswanderung, überhaupt der deutschen In= tereffen in fernen Ländern, gründen.

Ein besonderes Augenmerk wird der deutsche Reichstag auf

die Erleichterung der Noth in den unteren Klassen zu richten haben. Die Abgaben müffen gleicher als bisher vertheilt, Kapital und Einkommen muß fortan in gleichem Verhältniß wie Gewerb und Grundbesit zum Tragen der öffentlichen Lasten beigezogen werben. Grund und Boden muß befreit, es muß dahin gewirft werben, daß außer den Staats- und Gemeindesteuern Riemand mehr noch weitere Abgaben zu entrichten habe. Letteres wird freilich, um verjährte Rechte nicht allzutief zu verlegen, um den Wohlstand zahlreicher Familien, ja selbst den Bestand mancher wohlthätigen Anftalten nicht zu untergraben, nur im Wege bes Bertrags, durch Ablösung, erreicht werben können; hier ift aber bas von unserer jetigen Regierung entworfene Ablösungsgeset fo billia, erleichtert es dem Pflichtigen fo fehr, feine Laft im Laufe weniger Jahre vollends abzutragen, daß es nicht nur unrecht. sondern auch untlug wäre, wenn das Bolk es nicht mit beiden Banden ergreifen wollte. Dem Gewerbstand, besonders den sogenannten kleinen Gewerben, muß unter bie Arme gegriffen wer-Durch Gründung von Staatsbanken muß es dem wirklich foliden Gewerbsmann erleichtert werden, die zu feinem Betriebe nöthigen Borschüsse zu erhalten. Insbesondere muß das Aufammentreten mehrerer Meister besselben Gewerbs zu gemeinsamem Betricbe als ein Mittel begünftigt werden, mit geringeren Roften. also vortheilhafter, zu arbeiten. Ueberhaupt ist bieses Brincip ber Affociation, der verbrüderten Arbeit und gegenscitigen Versor= aung, ein ungemein schönes und fruchtbares. Gereinigt von manchen theils schwärmerischen, theils unlauteren Bestandtheilen, beruht auf ihm ein großer Theil unserer Hoffnungen auf eine gebeihliche Entwicklung unserer gesellschaftlichen Zustände.

Aber damit find wir auch auf den Punkt geführt, mit welschem ich schließen will. So vieles auch der Staat, eine freisinnige Regierung im Berein mit den Abgeordneten unserer Wahl, zu unserm Besten thun und ausrichten mag: vieles, ja die Hauptsjache, wird immer uns selbst zu thun übrig bleiben. Der Staat, die Regierung, die Volksvertretung können das Gedeihen des Einzelnen nur möglich machen; daß er wirklich auf einen grünen Zweig komme, dazu wird es wie bisher so auch ferner seiner eigenen Anstrengung bedürfen. Die Gesetzgebung kann nur Schransken wegräumen, uns Luft und Spielraum verschaffen zu freier

Bewegung: aber regen und rühren müssen wir uns sclber; so wenig es der provisorischen Regierung in Paris in die Länge möglich sein wird, ihre Arbeiter für's Nichtarbeiten zu bezahlen, so wenig wird der Reichstag in Frankfurt bewirken können, daß sortan allen Deutschen die gebratenen Tauben in den Mund fliegen — ob Ihr nun den Dr. Strauß als Abgeordneten dahin sendet, oder den Herrn Hoffmann vom Salon, der so eben das aufrichtige Bekenntniß vor Euch abgelegt hat, daß er die Freiheit, die uns jetzt angebrochen ist, wenn es von ihm abgehangen hätte, nicht herbeigesührt haben würde, daß er aber nun, nachdem sie einmal da sei, sie sich wohl oder übel gefallen lassen wolle.

## Bierte Rede.

Behalten auf bem Rathhaufe in Schwieberdingen am 23. April.

Auch Ihr, geehrte Wahlmänner von Schwieberdingen, habt gewünscht, daß ich, nachdem ich als Candidat um die Abgeordnetenftelle nach Frankfurt aufgetreten bin, perfonlich vor Euch erscheis nen solle. Ich entspreche Eurem Wunsche, weil ich ihn für billig halte. Ihr wollet nicht unbesehen mählen. Da habt Ihr Recht. Ihr feid bei früheren Wahlen oft genug auf diese Art hinters Licht geführt worden. Trau, schau, wem. Um so weniger wollet Ihr dießmal (wenn ich mir einen Ausbruck des gemeinen Lebens erlauben darf) eine Rate im Sack kaufen, da man Euch gefagt hat, daß diese Rate — nämlich ich — in der That ein feuriger Drache sei, der Euch alle mit fich zur Hölle reißen wolle. man doch den Leuten Alles weiß macht und was sie sich zum Theil auch weiß machen laffen! Doch wird diese Art zu benken nächstens vollends aus der Mode sein. Bor hundert Jahren, ja, ba galt es als ausgemacht, daß jeder Andersgläubige, und nun vollends der Ungläubige, des Teufels sei. Richt bloß von Beiden und Juden glaubte bas der Chrift, sondern auch vom Protestanten der Ratholik, und hinwiederum der Brotestant vom Ratholiken: fo daß, wenn beibe Theile Recht gehabt hatten, das Wunderliche herauskommt, daß dann der Bose beide Theile, mithin die gesammte Chriftenheit, gehabt haben würde. Unterbeffen ift es heller in ben Köpfen geworden, und wie man keine Heren mehr bei uns verbrennt, so wird auch der Andersgläubige nicht mehr von vornweg verdammt. Wir leben in einem christlichen Lande, aber derjenige würde unter uns für einen roben Menschen gelten, welcher behaupten wollte, daß es keinen rechtschaffenen Juden gebe; wir leben in einem vorzugsweise protestantischen Lande, und boch erkennen wir Ehrenmanner genug auch unter ben Mitgliedern

ber katholischen Kirche an. Ich nun bin freilich kein Katholik und kein Jude, — nicht einmal Deutschkatholik; ich bin nicht bloß ein Andersgläubiger, sondern sie sagen, daß ich ein Ungläusbiger sei. Man nennt, wie Ihr vielleicht schon gehört habt, einen solchen Bogel wie ich bin, einen Philosophen. Was das sas sagen will, das Euch auseinander zu sehen wäre dießmal von gar zu langer Hand; aber nehmet einmal an, ein Philosoph sei so ungesfähr ein Heide, so sagt ja der Apostel: Wenn nun die Heiden, die das Geseh nicht haben, von Natur thun des Gesehes Werk, so sind sie ihnen selbst ein Geseh; d. h. auch sie können möglichers weise rechtschaffene Menschen sein.

Mehr aber als einen rechtschaffenen Mann — natürlich die erforderlichen Kenntnisse vorausgesett — brauchet Ihr in Frankfurt nicht. Ueber Euren Glauben wird dort gar nicht verhandelt werden: also ift es auch nicht nöthig, daß Euer Abgeordneter ein Gläubiger fei. Wir lächeln, wenn wir zufällig erfahren, baß gewiffe Fromme nur bei fogenannten driftlichen Schneibern, drift= lichen Schustern, chriftlichen Rufern und Schmieden arbeiten lasfen: und Ihr, die Ihr einen Mann aufzustellen habt, welcher helfen foll, das auseinander gefallene deutsche Reich frisch in Reif und Band zu faffen, Ihr wollet, ftatt nach feiner Geschicklichkeit in dieser Runft, nach seinem Glaubensbekenntniß fragen? Sehet, von Glaubens = und Kirchensachen wird in Frankfurt nur die einzige Frage aufs Tapet kommen, ob auch ferner wie bisher bürgerliche Rechte an ein gewisses Glaubensbekenntniß gebunden fein follen? ob einer getauft fein, und zwar in einer ber brei anerkannten Confessionen getauft sein muffe, um Ortsvorsteher, Beamter, Richter, Abgeordneter werden zu können? Das wollen bie meiften und gerade bie besten und aufgeklärtesten unter Euch nicht länger bulben; fie fagen: bas zieht nur Beuchler und thut nicht gut. Das tann aber ein sogenannter Reger wie ich am wenigsten länger haben wollen; er am meisten muß wünschen, baf man jeben feines Glaubens leben laffe, jebe Ueberzeugung achte, fo lange fie ber bürgerlichen Gesellschaft feine faulen Früchte trägt.

Im Uebrigen wird in der bevorstehenden Versammlung nur das zur Sprache kommen, was Eure Frommen weltliche, irdische Angelegenheiten nennen. Mir gefällt zwar, wie ich Euch nicht

verhehlen will, diese Benennung, die Trennung von Weltlichem und Geistlichem, gar nicht. Ich meine, wer das Weltliche auf die rechte Art behandelt, der richte es geistlich, ein rechtschaffener Wandel auf Erden sei der wahre himmlische Wandel. beiseite, so ist es allerdings Eure irdische Wohlfahrt, welche in Frankfurt berathen werden soll. Und ba könntet Ihr nun möglicherweise mit einem sogenannten Frommen sogar recht angeführt fein. Ober könnte ein folcher nicht füglich fagen: mas schabet's, wenn die Leute hienieden recht geschoren werden? um so gewisser entleidet ihnen die arge Welt, und gelüftet es fie nach dem himm= lischen Jerusalem. Was thut's, ob auch ihr Leib verdirbt, wenn ihre Seele im Neuer ber Trübsal geläutert wird? Würde bei folcher himmlischen Gesinnung Euer Abgeordneter sehr eifrig sein können. Euer irbisches Loos zu erleichtern? Dagegen fann bie Unhänglichkeit eines Weltkindes an die Erde, an Diefes Leben, Euch im vorliegenden Falle nur vortheilhaft sein. Denn, ift er nur sonst ein rechtschaffener Mann, bat er nur ein Berg für die Leiden und Freuden seiner Mitmenschen, so wird ein folcher, ftatt Euch auf das Jenseits zu vertröften, sich alle Mühe geben, Guch dieses irdische Leben so viel möglich zu erleichtern und zu verschönern.

Ja, meine Freunde! ich habe lange genug auf dem Lande gelebt, habe genug die Geschichte ber Bölker studirt, um zu wissen, daß der Ackerbau die Grundlage ift, auf welcher nicht allein Nahrung und Wohlftand, sondern auch Rraft und Sittlichkeit eines Bolfes beruht; daß folglich, wenn diefes Fundament, der Bauernftand, finft, bas ganze Staatsgebäude fich fest und ben Ginfturg broht. Die Lasten mithin, welche Grund und Boben bruden, nach Möglichkeit wegzuräumen, durch gleichere Vertheilung ber Steuern zu machen, daß der Arbeiter auf dem Feld und im Beinberg seines Schweißes froh werde, daß ihm Zeit und Freubigkeit übrig bleibe, auch seinen Geist und sein Gemuth menschlich zu bilben - bas wird die Grundaufgabe ber Staatsweisheit bleiben, darauf wird auch Euer Abgeordneter in Frankfurt, um Eurem Vertrauen zu entsprechen, vorzüglich hinzuwirken haben; bagu wird aber tein Glaubensbekenntnig, fondern nur bas erforder= lich fein, daß er Ropf und Berg auf dem rechten Flede fiten habe.

# Bunfte Rede.

Gehalten vor det Hauptversammlung im Schloßhofe zu Ludwigsburg, am 24. April.

#### Meine Herren!

Wenn es sich um religiöse Fragen handelte; wenn davon die Rede wäre, durch eine Versammlung von Abgeordneten die Angelegenheiten der Kirche zu ordnen, den Glauben der Christen= heit in einem Bekenntniß auszusprechen und die Form des Gottesdienstes festzustellen: so durfen Sie mir fo viel Tatt und Gin= sicht zutrauen, daß ich nie als Bewerber um die Stelle eines folchen Abgeordneten vor Ihnen aufgetreten fein würde. Denn ich bin mir allzuwohl bewußt, und habe feit einer Reihe von Jahren die Erfahrung gründlich machen können, daß meine reli= giöse Ueberzeugung nicht die der Mehrheit ist; daß ich folglich Diefer Mehrheit auch nicht zumuthen kann, mich als ihren Bertreter zu einer solchen Versammlung abzuordnen. Nun handelt es sich aber nicht von einer religiösen, sondern von einer politi= schen Sendung; ein Reichstag, nicht eine Synode, soll in Frankfurt zusammentreten, die Angelegenheiten bes Staats, nicht der Rirche, follen geordnet, eine Reichsverfassung, nicht eine Gottesdienstordnung entworfen werden. Ins Innere der religiösen Un= gelegenheiten wird der Reichstag in Frankfurt gar nicht eingreifen; nur an dem Einen Punkte wird er fie außerlich streifen, wo es sich um das Verhältniß handelt, in welchem fortan die Rirchen zum Staate ftehen follen. Und bas ift gerabe ein Buntt, wo ich gewiß bin, daß ich und die überwiegende Mehrheit der Wähler gang einerlei Meinung find. Sie klagen über die bisherige Vermischung von Staat und Kirche — ich auch; fie wünschen Rirche und Cultus, die religiose Ueberzeugung und deren Neußerung, vom Staate freigegeben - bieg ift feit lange auch mein

Begehren gewesen. Die geehrten Babler konnen mir aus bundert Gründen ihre Stimme für die Abgeordnetenstelle nach Frankfurt versagen, fie konnen meine Rrafte unzureichend, meine Bilbung zu unpraktisch finden u. dal. — das sind Alles Dinge, die sich hören laffen: aber wenn fie mich aus religiöser Bebenklichkeit verwerfen, so handeln sie ihrem eigenen Grundsate der Glaubensfreiheit zuwider. Ober wie stimmte das zusammen, wenn in dem neu zu ordnenden Staate zwar keiner um eines religiösen Bekennt= nisses willen von irgend einem Rechte ober Amte sollte ausge= schlossen werden dürfen, das Mandat eines Abgeordneten zu ber Berfammlung aber, welche ben Staat in biefem Sinne neu zu ordnen hat, follte an ein Glaubensbekenntniß gebunden sein? Nein, meine Freunde, auf dem Altare des Einen Baterlandes wollen wir nicht nur unsere provinziellen Sonderinteressen, als Bürttemberger, Bayern u. f. w., opfern, sondern ebenso auch den alten religiösen Sader, der unserem Baterlande seit drei Sahr= hunderten schon so manche Wunden geschlagen hat; alle wollen wir, Christ und Jude, Katholif und Brotestant, Lichtfreund und Philosoph, einmuthig zum großen Werke zusammen wirken; und am wenigsten es uns einfallen laffen, irgend einen, ber fich als Arbeiter an bem Baue bes neuen Deutschlands anbietet, wenn er nur sonst tuchtig ift, um seiner religiosen Meinungen willen zurückzuweisen. Heuer vor 200 Jahren ift der westphälische Friede geschlossen worden, welcher dem 30jährigen Religionstrieg in Deutschland ein Ende machte, aber ben Saf, bas Miftrauen, bic Intolerang und Engherzigkeit der religiösen Barteien fortbesteben ließ: zeigen wir, daß wir in 200 Jahren weiter gekommen find. daß wir gelernt haben, jede ehrliche Ueberzeugung zu achten, und ben rechtschaffenen Mann auch im Andersaläubigen nicht zu mißtennen.

Es thut mir leid, meine Herren, daß ich über einen Punkt so weitläufig geworden bin, der meiner Ueberzeugung nach dieß= mal gar nicht zur Sache gehört; allein die ganze Zeit her, seit ich mich auf dem Wahlkampfplat eingefunden habe, konnte ich bemerken, daß immer erst dieser Stein — der Stein des religiösen Anstoßes — weggeräumt werden mußte, ehe an ein Weiterkommen zu denken war; ja es wollte mir oft vorkommen, dieser Stein werde mir absichtlich von solchen immer wieder in den Weg ge-

wälzt, die mir sonst nichts Erhebliches in den Weg zu legen wiffen. Denn in ber That, in Betreff bes politischen Glaubensbekenntnisses glaube ich mich mit ber Mehrheit der Wähler in völligem Einverständniß zu befinden. Fortschritt ohne Umsturz ist mein Wahlspruch; es ift gewiß auch ber Ihrige. Würde ich berufen, am deutschen Reichstage mitzuwirken, fo wurde mein Beftreben vor Allem darauf gerichtet sein, der Einigung Deutsch= lands durch die Bahl eines Bundeshauptes einen feften Rern zu geben. Diesem Bundeshaupte murbe ich im Interesse Deutsch= lands eine möglichst große Centralmacht zuzuwenden mich be-Er mußte im Stande fein, alle Sonderintereffen ober gar Sonderbundsgelüfte der einzelnen Staaten und Fürften mit starter Hand niederzuhalten, ohne jedoch diese einzelnen Staaten und Dynastien zu vernichten. Dazu müßten ihm fämmtliche beutsche Kriegshecre, in volksthümlicher Weise umgebildet und auf die Reichsverfassung beeidigt. zu Gebote stehen. sich mit verantwortlichen Ministern umgeben, durch diese mit dem Fürstenrathe auf der einen, mit den gewählten Bolfsvertretern auf der andern Seite öffentlich verhandeln, unter Mitwirkung von beiden Ein Gesethuch, Gine Müng-, Maß- und Gewichtsordnung für ganz Deutschland aufstellen, öffentliches und mündliches Gerichtsversahren allenthaben einführen, mit dem Bande bes Bollvereins alle beutschen Länder umschlingen, auf beutschen Schiffen die deutsche Flagge aufstecken, und dieser durch eine deutsche Ariegsflotte in allen Mecren und an allen Ruften Achtung verichaffen. Jeder Deutsche müßte fortan in fämmtlichen beutschen Staaten Aufenthalts- und Anfiedlungsrecht haben; fein Badener mehr aus Preußen, tein Bürttemberger mehr aus Defterreich ausgewiesen werden können. Alle Deutsche sollen gleiches Recht und Gericht haben, alle Standesprivilegien abgeschafft, alle Laften von allen gleichmäßig getragen werben. Um seiner Religion willen foll Keiner eines bürgerlichen Rechts verluftig geben. Chrift foll, wenn er unbescholten ift, in der Gemeinde stimmen, foll, wenn ihn das Bertrauen seiner Mitburger dazu beruft, nicht nur Gemeinderath und Ortsvorstand, sondern auch Abgeordneter und wenn er seine Tüchtigkeit nachweist, Staatsbeamter jeder Art werden können. Auch die beschränkenden Ausnahmsgesetze gegen Wucher und Schacher sollen nicht ausschließlich gegen Juben, sondern nur gegen gewisse Erwerbsarten, treibe fie nun Chrift oder Jude, gerichtet sein. — Der Volksunterricht soll verbeffert, praftischer, menschlicher eingerichtet, vom tobten Gedächtnißfram immer mehr auf den Zweck der Geiftes= und Herzensbil= dung hingelenkt, ber Schullehrerftand gehoben und für feine faure Arbeit besser belohnt werden. — Dem Handel soll durch Rieder= werfung aller Rollschranken, die noch innerhalb Deutschlands Land- und Wafferwege sperren, durch fortwährende Verbefferung ber Stragen und Berabsetzung bes Boftporto, burch Eröffnung überseeischer Märkte, freiere Bahn und ein weiterer Spielraum verschafft, die Industrie durch verhältnigmäßige Bolle gegen das Ausland, insbesondere das Alles mit seinen Fabrifaten überschwemmende England, geschützt werden. Dazu bedarf aber ber Tarif bes Rollvereins einer durchgreifenden Aenderung, damit nicht mehr in Folge bes zu niedrigen Bollsates auf Leinen- und Baumwollengespinnste schlesische Weber verhungern, nicht mehr in Folge des übermäßigen Raffeezolls Taufende von Arbeitern der Branntweinpest anheimfallen. Eine besondere Sorgfalt wird in dem erneuerten Deutschland dem Bauernstande zugewendet werden muffen. Der Stand, der im Schweiße feines Angefichts ben Acker, den Weinberg baut, ist die Wurzel nicht nur der Nahrung und des Wohlstandes, sondern auch der Rraft und Sittlichfeit aller andern. Wenn diese Wurzel frankt, so leibet der ganze Baum ber Gefellschaft. Um Alles dürfen baber fortan nicht mehr unerschwingliche Abaaben dem Landmanne das Mark aussaugen. Die Grundlaften muffen nach bem billigften Maßstabe unter Bei= hülfe bes Staates abgelöst, Frohnen und andere unbillige Rumuthungen ohne Weiteres abgeschafft werben. Außer ber Staatsund Gemeindesteuer foll der Bauer keine Abgaben mehr bezahlen bürfen, und jene Steuern felbst follen noch baburch ermäßigt werben, daß Capital und Einkommen in gleichem Mage wie Grundbesitz und Gewerbe zum Mittragen ber Staats= und Gemeinde= laften beigezogen wird. — Der Roth bes unterften Standes, ber Arbeiter, abzuhelfen, ift in unfern Tagen eine bringende Aufgabe geworden, bei deren Lösung die Ruhe aller andern Rlaffen. die Ordnung und Sicherheit bes Staates überhaupt, betheiligt ift. Auf die gewaltsame Art, wie man dieß in Frankreich versucht, burch Abschneibung der Concurrenz, ift dieser Roth nicht abzu-

helfen, so viel sieht man schon jett. Louis Blanc verfährt wie ein Charlatan, nicht wie ein gründlicher Arzt, und die verderblichen Folgen seiner falschen Curart werden nicht ausbleiben. Eins der solidern, obwohl für sich allein auch nicht ausreichenden Mittel gegen die Arbeiternoth ist schon genannt, es ist Hebung der Industrie durch angemessenen Bollschut. Hätte der Tarif bes Rollvereins deutsche Gewebe besser geschützt, so wären die schlesischen Weber nicht verhungert. Gin anderes Linderungs= mittel liegt in dem Princip der Affociation, mittelft beffen die Arbeiter, die Taglöhner sich wohlfeilere Koft in gefunden, Bartung und Pflege in franken Tagen verschaffen können. Durch Beiträge der Arbeitgeber auf der einen und kleine Lohnabzüge auf der andern Seite werden sich unter Handreichung des Staates Hülfskassen für kranke und alte Arbeiter gründen lassen, und wenn wir Gemeindebacköfen schon erlebt haben, so hoffe ich auch noch Gemeindefüchen zu erleben. Auch die Auswanderung wird die Regierung, um Uebervölkerung und Massenarmuth zu verhüten, nicht wie bisher scheel ansehen und nur ungern dulden, sondern fördern, leiten und die ausgewanderten Kinder auch in der Ferne noch schützen muffen.

Meine Herren! Wie vieles ließe sich noch sagen über einen so großen, so reichen Stoff. Aber ich will bas Maß der Zeit und der Ausmerksamkeit nicht überschreiten, das heute der Einzelne für sich in Anspruch nehmen kann. Nur eine Versicherung erlauben Sie mir noch zum Schlusse. Das Ergebniß Ihrer Wahl mag sein, welches es will, so werde ich doch dieser acht Tage, die mich nach langen Jahren der Zurückgezogenheit wieder in lebendige Verührung mit dem Volke brachten, dem ich angehöre, lebenslang mit Freude gedenken, und die wohlthätige Erfrischung, die mir dadurch zu Theil geworden ist, auch in den engen und stillen Kreis mit hinübernehmen, in welchen ich jest zurücksehre.

#### Entgegnung

auf eine Rede des Defans Chriftlieb.

#### Meine Freunde!

Die Pharisäer traten einmal zum Herrn und fragten ihn: Ist's recht, daß man dem Kaiser Zins gebe? Er sprach: Weiset mir die Zinsmünze. Und sie reichten ihm einen Groschen dar. Und er sprach zu ihnen: Weß ist das Bild und die Ueberschrift? Sie sprachen zu ihm: Des Kaisers. Da sprach er zu ihnen: So gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist.

So fragen auch unter Euch einige: Fit's recht, daß man den und den zum Reichstag in Frankfurt sende? Ich frage entgegen: Weß ist das Bild und die Ueberschrift dieses Reichstags? Ihr werdet mir antworten müssen: Des Kaisers; d. h. die Bestimmung des Reichstags ist eine politische. Darum sage ich euch: Wählet nach religiösen Rücksichen, wo es sich um die Relizgion handelt, aber nach politischen, wo es sich um Politik handelt.

#### Sechste Rede.

Gehalten auf dem Rathhausplage in Ludwigsburg am 28. April.

Meine wertheften Freunde und Mitbürger!

Unerwartet für Euch wie für mich selbst erscheine ich noch einmal in Eurer Mitte. Ich hatte mich wieder in mein bisherisges Heimwesen zurückbegeben, weil ich es für schieklich und wohlsethan hielt, über die Tage der Wahl vom Schauplate derselben entsernt zu sein. Natürlich lebte ich noch ganz in der Erinnerung der merkwürdigen Woche, die ich in Eurer Mitte zugebracht hatte. Und indem ich nun sah und hörte, wie es an so manchen andern Orten zugeht, war ich ordentlich stolz auf mein liebes Ludwigsburg, auf die geordnete Haltung in seinen Bersammlungen, auf das richtige Waß in seinen Bestrebungen. Um Alles ditte ich Euch, geliebte Mitbürger, bewahret diesen Ruhm. Es ist schwer, aber auch unvergleichlich schön, in einer Zeit des Umsturzes, des allgemeinen Taumels, sich nicht über die Grenzen des Rechten hinaus fortreißen zu lassen.

Ich verstehe Euch ganz wohl, liebe Mitbürger, ich begreife, was Euch aufregt, Euch erbittert. Ihr wollet Euch losfagen von einer Sekte, welche seit einer Reihe von Jahren Gure gute Stadt immer enger umsponnen hat. Ihr wollet ben Anhängern biefer Sette zeigen, daß ihr Reich unter Guch zu Ende ift, daß Ihr der Bubringlichkeit ihrer Propaganda satt seid, daß ihr neuester Uebergriff ihr letter gewesen sein soll. Ihr wollet es recht fräftig aussprechen, daß Ihr nichts haltet von einer Gottseligkeit, welche Feindseligkeit gegen Andersdenkende lehrt; von einer Demuth, die geiftlicher Hochmuth ift; von Liebeswerken felbst, denen die parteisuchtige Abficht, die ihnen anhaftet, die Selbstgefälligkeit, mit der fie zur Schau getragen werden, den größten Theil ihres Werthes benimmt. Das wolltet Ihr erft zeigen? Aber, meine Freunde, Ihr habt es ja schon gezeigt. Daß Ihr mich hierher beriefet, daß Ihr für den wichtigen Posten in Frankfurt mich mit Eurem Vertrauen beehrtet, daß Ihr Diejenigen nicht anhörtet.

welche aus angeblich religiösen Gründen Euer Miktrauen gegen mich zu erregen suchten. — bamit habt Ihr ia Gure Meinung beutlich genug zu erkennen gegeben. Was wollt Ihr also weiter? Ift es nicht genug, wenn Ihr ber Denkart jener Bartei fortan keinen Eingang mehr bei Euch und Euren Familien gestattet? Wenn Ihr in Gurem Leben beurfundet, daß die Religion des Rechtthuns, nicht des Kopfhängens, der Liebe, nicht des Haffes, die Eurige ist? Seid Ihr dazu entschlossen, so könnt Ihr jene Leute ruhig unter Euch wohnen laffen; benn fie konnen Guch nichts mehr schaden. Seit dem großen Umschwung der öffent= lichen Dinge, ben wir erlebt haben, ift es um ihre Herrschaft ohnehin geschehen. Das spüren sie wohl; darum regen sic sich fo. Sie haben diese Zeit nicht gewollt, wie einer ihrer Anführer uns in diesen Tagen wiederholt gestanden hat: barum will die Reit auch sie nicht mehr. Nur in einer bumpfen unfreien Reit hat sich jene Denkart so tief einnisten, so weit ausbreiten können: in der neuen und freien Zeit wird fie fich von felbst verlieren, wie Motten sich verlieren, wo frische Luft durchstreichen kann. Denn nur von einer gewiffen Sinnesart, nicht von den Menschen, welche ihre Träger find, spreche ich; wir können und sollen jene bekämpfen, und boch diese als Brüder dulden und lieben, da wir ja kein Recht haben, sie für unverbesserlich zu halten.

Wie oft habe ich in diesen letten Tagen an die Bewegung zurudbenken muffen, deren Beranlaffung vor neun Jahren meine Berufung nach Zürich war. Seit diesen neun Jahren hat sich das Rad der Zeit umgedreht. Was damals unten lag, steht jest Wie damals meine Anhänger, so werden jest meine Gegner Aber, liebe, theure Ludwigsburger, — was damals aufgehette Seebauern meinen Anhängern thaten, was jüngst irregeleitete Aelpler meinem Freunde Bischer anthun wollten nein, das ober auch nur entfernt etwas bergleichen werdet Ihr gewiß nicht gegen unsere Widersacher unternehmen, oder auch nur zulassen wollen. Wie könntet Ihr auch im Namen der Freiheit, die Ihr Euch zum Banner erkoren habt, unterdrücken, im Namen bes Rechts Unrecht thun, im Namen der deutschen Ginheit Zwietracht fäen wollen? Nein, meine Freunde, Unrecht bleibt Unrecht, für ober gegen wen es auch immer verübt werden möge. Gewalt und Unordnung fördern die Freiheit nicht; fie beflecken nur ihren

Glanz, verkürzen ihre Dauer. Und vollends im gegenwärtigen Augenblick, wo ber äußere Feind vor den Thoren fteht, follten sich beutsche Burger gegenseitig als Feinde gegenübertreten ? Müffen wir nicht alle kleinlichen Zerwürfnisse vergessen in einer Beit, wo die einzige Losung gilt: das Baterland zu erretten? Alfo um der Sache willen, der Ihr bienet, um Eures eigenen Ruhmes und Bortheils willen, liebe Mitburger, haltet Guch in den Schranken des Gesetzes. Bleibet ruhig und einig, selbst auf den mehr als wahrscheinlichen Fall, daß Eure Mehrheit in dem Wahlkampf unterliegen sollte. Die Schlacht ist moralisch bennoch nicht verloren; das wird sich bald genug zeigen, und um so gewisser, je musterhafter Ihr Euch halten werbet. Was aber mich betrifft, so ist kein einzelner Mann jemals so viel werth, baß es fich verlohnte, um seinetwillen Ordnung und Eintracht zu ftoren. Durch meine ganze Wirksamkeit in Frankfurt würde ich nicht im Stande sein, den Schaben gut zu machen, welchen ein Excef ober eine Spaltung in dieser Stadt, auf die jett so viele Blick fich richten, der guten Sache bringen könnte. Aber thut es, ich bitte Euch, auch mir zu Gefallen, und bleibet ruhig. Daß jener Züricher Aufstand sich an meinen Namen knüpft, das schändet diesen nicht, weil meine Gegner es waren, die sich an ihrer selbst= gewählten Obrigkeit vergriffen: aber wenn es jett hier zu augen= blicklichen Thätlichkeiten oder bleibenden Zerwürfnissen käme, so würde alle Welt mit Fingern auf mich beuten, weil meine Gönner und Anhänger, und damit ich felbst, als die Urheber davon gelten Das werdet Ihr mir nicht zu Leide thun, den Flecken meinem Namen nicht anhängen wollen; denn Ihr habt mir bewiesen, daß ich Euch werth bin, daß Ihr meine Ehre als die Eurige betrachtet, wie ich es mir zur Ehre schäte, ein Ludwigsburger Bürgerkind zu fein.

## · VIII.

# Deutsche Gespräche.

I.

• • . . · ,

#### 1. Der Sohenstaufen.

Er. Nun endlich wird das deutsche Bolk darangehen, eine alte Schuld abzutragen.

Ich. Mir gefiele beffer, es ginge baran, seine alten Ausftände einzuziehen.

Er. Dem Fürstenhaus -

Ich. Eben auch von den Fürstenhäusern wäre Manches wiederzufordern.

Er. Du verftehft mich nicht. Die hohenstaufen -

Ich. Gott hab fie felig! Eine wackere Dynastie.

Er. Aber wie ehrt man fie unter uns?

Ich. Wie man kann. Standbilder errichtet man ihnen keine, weil man nicht mehr weiß, wie sie ausgesehen haben; Feste seiert man ihnen nicht, weil sie nicht mehr in lebendigen Wirskungen fortdauern; aber man studirt ihre Geschichte, erhebt sich an ihrer Größe und belehrt sich an ihren Fehlern, man singt ihnen Lieder, betrachtet ihren Berg mit Nachdenken und besteigt ihn mit Andacht.

Er. Ja, und was findet man oben?

Ich. Nichts; wie billig.

Er. Wie billig? Kein Schutdach für den Wanderer, keine Halle für die Sänger, kein Denkmal, das fremden Bölkern zeige, daß Deutschland seine große Borzeit zu ehren weiß!

Ich. Ich bin mehr wie einmal auf bem Staufen gewesen, bei Sonnenschein und Regen, aber an ein Schutzbach zu benken, ift mir nicht eingefallen. Das Dorf ist ja auch nahe genug.

Er. Aber der kahle Gipfel!

Ich. Was willft bu benn hinauffegen?

Er. So eben ist ein Aufruf ergangen an Schwabens Sänger, sich des classischen Berges anzunehmen. Es scheint auf eine Halle abgesehen.

Ich. In welchem Styl? Jonisch? Dorisch? Propyläen? Balballa?

Er. Nun, vielleicht eher gothisch ober romanisch, um der Geschichte treu zu bleiben; nur irgend etwas, daß der Berg sein trauriges Aussehen verliert.

Ich. Traurig? Aber seit wann ist benn die Geschichte ein

Luftspiel?

Er. Du sagst Geschichte; aber bebenke nur, durch wen es so gekommen ist. Im Bauernkrieg wurde die Burg in Trümmer gelegt; später, sagt man, ließen die Herren von Würtemberg, als hätten ihre Ahnen von dem schönen staussischen Erbe noch nicht genug an sich gerissen, die Steine vollends herunterführen, um in einem Städtchen im Thal sich ein Schloß davon zu bauen.

Ich. Das ift freilich betrübt; aber daß es geschehen konnte, ift Geschichte, und die ist nicht mehr rückgängig zu machen.

Er. Aber was Menschen verdorben haben, ist gut zu machen.

Ich. Ja, gut würde sich das machen: ein Häuschen, ein Tempelchen, ein Kapellchen auf dem welthistorischen Berge!

Gr. Nun, wer weiß? Wenn das deutsche Bolt seine Schuldigkeit thut, werden Mittel zusammenkommen, um die versichwundene Kaiserburg in ihrer muthmaßlichen Urgestalt wiedersherzustellen.

Ich. Und wenn ihr ein Ding wie den Thurm zu Babel hinaufbauet, wird es sich winzig ausnehmen in Bergleichung mit dem, was jetzt der kahle Berg uns zu denken giebt.

Er. Zu benken, ja; aber bas Auge will auch etwas sehen.

Ich. Haft du je im Tacitus die Geschichte von der Leiche der alten Junia gelesen?

Er. Der alten Junia! Was du Einfälle haft!

Ich. Sie war des Marcus Brutus Schwester, Cajus Cassius, des letzten Römers, Gattin gewesen. Das Leichenbegängniß war prächtig, die Ahnenbilder von zwanzig der vorznehmsten Familien Roms wurden vorangetragen; doch vor allen, fügt Tacitus hinzu, glänzten Cassius und Brutus hervor, gerade dadurch, daß ihre Bilder nicht zu sehen waren.

Er. Das glaub' ich, unter Tiberius.

Ich. Run, und wenn sich die Bilder hätten zeigen bürfen,

wäre dann der Eindruck etwa größer gewesen? Gerade daran, daß sie sehlten, ermaß der Römer, wie sehr sich die Zeiten gesändert hatten.

Er. Aber Etwas ist doch immer mehr als Nichts.

Ich. Im Gegentheil, hier wäre es weniger als Nichts. An der Kluft, die sie von dem jezigen Nichts auf dem Hohenstaufensberg bis zu der Kaiscrmacht seiner ehemaligen Herren zu durchssliegen hat, mißt die Phantasie die Größe des untergegangenen Hauses.

Er. Aber dürsen wir denn nichts thun, deffen Andenken zu ehren?

Ich. Was wir thun sollen im Andenken an unsere großen Kaiser, das steht auf einem andern Blatte; was aber ihren Berg betrifft, so sollen wir das Walten des Schickfals verchren, das ihn kahl gemacht hat, und die große geschichtliche Tragödie, die uns der öde Berggipfel vor's Auge stellt, nicht in ein elendes

Rührstück verwandeln.

Er. Du bift eben ein Rigorift; ich, wenn die Sammlungen

zu Stande kommen, gebe meinen Beitrag.

Ich. Zu ben bisherigen Zweden bes Hohenstausenvereins, Restauration bes Kirchleins im Dorf, Erhaltung ber Wege und bergl. trage auch ich gerne mein Scherslein bei; aber wenn ihr mir ben geheiligten Berg und seine einzige Form burch eine Bauerei auf seinem Gipfel verunstaltet, siehst du, das wäre eine Geschichte, die mich zum Brandstifter machen könnte.

#### 2. Der Kölner Dom.

Er. Willfommen! und woher?

Ich. Bon Köln.

Er. Ah! vom Jubelfest der heiligen drei Könige.

Ich. Leider.

Er. Ich bachte, das hätte dich hingeführt.

Ich. Wich? Ein Geschäft rief mich plötzlich hin, und da kam ich in die Geschichte hinein, an die ich vorher nicht gedacht hatte.

Gr. Es muß aber großartig gewesen fein.

Ich. Schauberhaft. Auf bem Bahnhof Zug um Zug mit Schaaren von Wallfahrern in allen Trachten, die bald gaffend und sich drängend Straßen und Pläze anfüllten; an den Kirchethüren Ablaß für alle möglichen Sünden, ich weiß nicht auf wie viel Jahre, angeschlagen; aus allen Häusern Fahnen gehängt, vor denen man duchstäblich keinen Himmel mehr sah; dazu die dumpfe, schwüle Luft, die einem den Athem benahm, den die geistige Schwüle ringsum ohnehin schon genug beengte: wahrhaftig, ich rief unsern Luther wie einen Heiligen an, der doch mit dergleichen Geschichten, soweit der Arm seines Geistes reichte, ausgeräumt hat.

Er. Wenigstens hat er uns belehrt, daß Anochen keine

Heiligthümer sind.

Ich. Selbst dann nicht, wenn man wüßte, wessen Knochen man nach so viel hundert Jahren vor sich hat. Das Allereinsfachste freilich begreift die Menschheit in der Regel zu allerletzt.

Er. Und das wäre?

Ich. Daß Menschen, die nie gelebt haben, auch keine Knochen zurückgelassen haben können.

Er. Nun, das begriffe man am Ende schon; aber auch wir Protestanten glauben ja, daß die drei Könige, oder wenn du lieber willst, die Weisen aus Worgenland, einmal auf der Welt gewesen und nach Bethlehem gekommen sind.

Ich. Schon gut; wir beide wissen längst, wie wir in diesem Stücke mit einander daran sind.

Er. Aber fage: da haft du dir doch auch den Dom angesehen ?

Ich. Gewiß.

Er. Und bich des fortschreitenden Baues gefreut. Wie lange warst du nicht in Köln gewesen?

Ich. Es werben wohl zehn Jahre fein.

Er. Nun seitdem ist der Fortschritt ungeheuer. Das Schiff mit Querschiffen und Portalen vollendet, der kleine Thurm auf der Areuzung aufgesetzt, die Wand zwischen Chor und Schiff durchgeschlagen, am Ausbau des nördlichen großen Thurms der Ansang gemacht. Und welche Arbeit! Das muß doch für den ästhetischen Menschen in dir ein Genuß gewesen sein, der dich für das Festgetümmel reichlich entschädigte.

Ich. Wenn der ästhetische Wensch der ganze Mensch wäre. Man ist aber, wenn es gut geht, auch noch ein historischer, ein politischer, ein religiöser Wensch, und in allen diesen Hinsichten ist mir der Ausbau des Kölner Doms just so satal wie das Dreis

königs-Jubiläum.

Er. Haft du den Dom in seinem frühern Zustande noch gesehen?

Ich. Mehr wie einmal.

Er. Und haft du da nicht bedauert, daß ein so groß angelegtes, und selbst in seinen trümmerhaften Anfängen so herrliches Wenschenwerf nicht zur Bollendung gekommen?

Ich. Wenn du willst, ja; d. h. ich wünschte wohl bisweilen,

es einen Augenblick ausgebaut feben zu können.

Er. Und wenn dir nun ein Zauberstab zu Gebot gestanden hätte, den Bau mit einem Mal fertig hinzustellen?

Ich. Du scherzest.

Er. Hättest du bich bes Stabes nicht bedient?

Ich Ich glaube, ich hätte mich bedacht. Ich hätte ge-fürchtet zu freveln.

Er. Ru freveln? Gegen wen?

Ich. Gegen die Geschichte. Sie hat den Bau nicht zur Bollendung kommen lassen; eine Berkettung tief wirkender, dem göttlichen Weltplan angehöriger Ursachen hat ihm Halt geboten: und ich Wenschlein follte etwas Andres wollen?

Er. Beruhige dich! der Dom wird ohne bein Zuthun ausgebaut, durch Kräfte, die ebenso der jetzigen Geschichte angehören, wie einst die Kräfte, die den Bau begannen, und später diesenigen, die ihm Halt geboten.

Ich. Wohl; und welcherlei Kräfte, meinst du, begannen ben Bau?

Er. In erster Linie, dächte ich, die Frömmigkeit.

Ich. Und zwar die Frömmigkeit einer Zeit, die auch die Kunft ausschließlich in den Dienst der Religion genommen hatte, die ihrem frommen Bedürfniß nur durch Aufstellung solcher Gebäude, als Sammelpunkte und Symbole ihrer Andacht, zu genügen wußte.

Er. Run, Religion und Kunstfinn find es auch jest, die

den Bau wieder aufgenommen haben.

Ich. Sprich: Hierarchie auf der einen Seite, und romanstischer Kunstdilettantismus auf der andern. Denn sieh nur, was den angesangenen Bau in's Stocken gebracht hatte.

Er. Die Ungunft der Zeiten des spätern Mittelalters, bürsgerliche Unruhen, Kriege, Sinken des Wohlstandes der Städte —

Ich. Bor Allem aber, oder hinter Allem, stand die religiöse Umwandlung, die eben damals in den Gemüthern sich vorbereiztete. Der gothische Dom ist der katholischzirchlichen Frömmigkeit des Mittelalters so zu sagen auf den Leib zugeschnitten; so wie diese eine Beränderung ersuhr, wie die Menschheit ansing, in den Banden der allbeherrschenden Kirche sich nicht mehr behaglich zu sühlen, erlahmte auch der Trieb, Gebäude hinzustellen, die eben nur dieser Art von Frömmigkeit entsprachen.

Er. Aber Millionen ist es auch heute noch wohl in dieser

Form der Frömmigkeit.

Ich. Nur daß diese Willionen es nicht find, von denen der Weiterbau des Kölner Domes ausgegangen ist und betrieben wird. Ober ja, er wird betrieben von solchen, denen es bei der alten Frömmigkeit wohl ist, d. h. die sich wohl dabei befinden, wenn die andern in der alten Frömmigkeit verbleiben.

Er. Du meinft, von der Geiftlichkeit?

Ich. Nun, das meine ich nicht blos, das liegt vor Augen. Die Seele der Agitation für den Kölner Dombau sind die Pfaffen. Er. Was könnten sie aber machen ohne die Unterstützung der Massen?

Ich. Deren frommem Eiser für die Sache man aber nicht allzuviel zuzutrauen scheint, da man nothwendig sindet, demselben durch höchst prosane Reizmittel, wie die Dombaulotterie, nachzushelsen. Es sehlt nur noch, daß man in den heiligen Hallen eine Spielhölle sammt Zubehör zum Besten des Dombaus etablirte.

Er. Die Lotterie läßt sich um so weniger rechtfertigen, als sie entbehrlich war: fließen doch auch ohne sie die Beiträge, nicht bloß von frommen Katholiken, sondern auch von kunstsinnigen und gefühlvollen Protestanten.

Ich. Gefühlvoll, aber gedankenlos.

Er. Und hat nicht längst auch der preußische Staat eine schöne Pflicht darin erkannt, dem Ausbau des ihm zugefallenen Heiligthums durch erkleckliche Summen Borschub zu leisten?

Ich. Friedrich Wilhelm IV., willst du sagen.

Er. Gin Monarch, in dem der religiöse und der Kunstsinn gleich stark waren.

Ach. Leider stärker als der geschichtliche, und besonders als der politische Sinn.

Er. Was wäre durch die Staats = Unterstützung für den Kölner Dombau gegen die Politik gesehlt?

Ich. Das Berhältniß der Rheinprovinz zu Preußen ist bir bekannt.

Er. Gerade diesem Verhältniß scheint mir durch jenen Staatsbeitrag höchst politisch Rechnung getragen.

Ich. Also wenn eine entlegene Provinz einen eignen Schwerspunkt hat, der ihrem Berwachsen mit dem Staatskörper fort und fort hinderlich ist, — ich meine den Katholicismus der Rheinslande — so ist es Politik, diesen Schwerpunkt noch zu verstärken?

Er. Wenn der vorwicgend protestantische Staat, dem die Rheinländer vor fünfzig Jahren einverleibt worden sind, ihnen ihr katholisches Centraleigenthum bauen hilft, werden sie, durch solchen Beweis von Unparteilichkeit gewonnen, diesem Staate um so wärmer zugethan sein.

Ich. Die vernünftigen unter den Rheinländern sind es, wenn fie an ihre alte Bfaffen- und Bettelwirthschaft zuruckenten,

schuh, den der Dom weiter in die Höhe steigt.

Er. Nun, das hat die preußische Regierung leicht unschädlich zu machen, wenn sie sich nur ein wenig dem freiheitslustigen Sinn des Bolks am Rhein bequemt.

Ich. Das wäre zwar recht schön; aber in der Politik soll man nichts thun, was man erst wieder gut zu machen hat.

Er. Ich geftehe zu, daß es bei Friedrich Wilhelm IV. nicht die Politik, sondern sein religiös-ästhetischer Sinn war, der ihn dem Ausbau des Kölner Domes geneigt machte.

Ich. Es sei; wenn äfthetisch-religiöser Sinn ein solcher ist, ber mehr Geschmack für Religion als wirkliche Religion hat, ber mit der Frömmigkeit spielt und in der Kunst frömmelt, der, statt Eines dem Andern die Hand reichen zu lassen, Eins durch das Andre verfälscht.

Er. Verlangten denn aber nicht der religiöse und der Kunstssinn Hand in Hand, ein solches Denkmal alter Kunst wie Frömsmigkeit nicht unvollendet zu lassen?

Ich. Wenn zu beiden noch, wie billig, der geschichtliche und der politische Sinn hinzutraten, so verlangte der Kunstsinn, durch den historischen begrenzt, nur die Erhaltung des Fertiggewordesnen; womit dann auch dem frommen Sinne genuggethan, und dem politischen nicht zuwidergehandelt war.

Er. Politisch wird die Sache so gefährlich nicht sein, wie du fürchtest; in jeder andern Rücksicht aber wird der ausgebaute Dom als ein colossales Werk dastehen, als das schönste Denkmal bes pietätsvollen Kunstsinns unserer Zeit.

Ich. Als eine coloffale Lüge wird er daftehen, bei aller künftlerischen Schönheit ein unerfreuliches Denkmal der innern Unklarheit, des gedankenlosen Religions- wie Kunstdilettantismus unserer Zeit.

Er. So wärest du auch gegen den Ausbau des Ulmer Münsters und so mancher andern edeln Reste des frommen Mittel= alters, wie ein solcher jetzt da und dort in Angriff genommen ist.

Ich. Wenn man am Ulmer Münfter die fehlenden Strebespfeiler und Strebebogen aufbaut, um das Gewölbe vor weiterem Auseinanderweichen und endlichem Einfturze zu bewahren, so rechne ich das zur Erhaltung des Borhandenen.

Er. Aber wie garstig ist ber dick, in weniger als halbem Buchse steden gebliebene Thurm! Und da man nun den Plan des alten Meisters noch besitzt, warum sollte man ihn, wenn sich die Wittel schaffen lassen, nicht ausbauen?

Ich. Was in frommem Ernst begonnen worden, in Runstsspielerei vollenden — könnte daran, wenn du mir den Ausdruck erlauben willst, Gott im Himmel eine Freude haben? Könnten ernste, Gott in der Geschichte verehrende Menschen daran eine Freude haben?

Er. Unsere Frömmigkeit hat eben jest etwas Rünftlerisches.

Ich. Sage lieber: etwas Künftliches. Wäre sie noch recht naturwüchsig, so machte sie auch die Fehlgriffe nicht, die wir sie jeden Tag machen sehen. Sie baute nicht für den protestantischen Gottesdienst Kirchen in gothischem, d. h. katholischem Styl; noch weniger, daß sie protestantische Kirchen mit gemalten Fenstern zu zieren meinte.

Er. Auch die gemalten Fenster willst du uns nehmen?

Ich. Wer spricht von nehmen? Daß der Geistesklarheit des Protestantismus nur das helle, ungebrochene Licht farbloser Scheisben, nicht das dämmernde Helldunkel der bunten Fenster angesmessen ift, bedarf meines Beweises nicht. Dennoch will ich den gemalten Fenstern, soweit Reste davon in protestantischen Kirchen noch vorhanden, also wo sie herkömmlich sind, nichts anhaben; nur neue malen und einsehen zu lassen, halte ich, wenn es nicht versteckte Katholiken sind, die sie stiften, für ein Handeln solcher, die nicht wissen, was sie thun.

Er. Nun nimm mir aber nicht übel: was kummern bich die Fenster in den protestantischen Kirchen, da du doch in keine gehst?

Ich. Wer weiß, wenn es gelänge, die gemalten Scheiben auch aus der protestantischen Predigt zu verbannen, ob ich nicht wieder ein Kirchgänger würde?

#### 3. Die Codesftrafe.

Er. Du fagst so oft: Nur nichts gegen die Zeit!

Ich. Ich fage: Nichts gegen die Geschichte!

Er. Ist benn bas nicht daffelbe?

Actrieu. So wenig als Brutto und Netto, oder Dinkel und Kernen.

Er. Du meinst -

Ich. Die Zeit, meine ich, im Rollen ihrer Räber, wirft auch viel Staub auf, führt auch allerlei Schwindel mit sich. Wer biesem, und insosern der Zeit, widerstrebt, der wehrt sich damit nicht gegen die Geschichte, sondern nur gegen etwas, das gern Geschichte werden möchte, ohne doch das Zeug dazu zu haben.

Er. Was aber einmal geschichtliche Gestalt gewonnen hat, dem dürfte man sich nicht mehr widersetzen? das hätte sich damit als gut erwiesen? O du alter Hegelianer, dem das Wirkliche auch das Vernünftige ist!

Ich. Das geschichtlich Wirkliche ist mir nur so gut, als es eben sein kann, b. h. es muß irgendwie der Ausdruck realer, wenn auch nur vorübergehender Verhältnisse sein, sonst hätte es keinen Bestand gewinnen können; und ehe diese Verhältnisse geändert sind, ist nichts gegen dasselbe auszurichten. Ist aber einmal, in Folge einer Weiterbildung der inneren Verhältnisse, eine geschichte liche Gestaltung dahingefallen, hat insofern die Geschichte über sie gerichtet, so ist es auch ein eitles Bestreben, sie wiederherstellen zu wollen, die ohne die frühere Begründung im Innern nur ein hohler Schemen sein könnte.

Er. Ganz recht; eben hier wollt' ich bich haben. Wenn irgend eine Einrichtung von der Geschichte verurtheilt ist, so ist es die Todesstrafe, die du aufrecht erhalten willst.

Ich. Meinem Spruch könnt ich damit nur dann zu versfallen scheinen, wenn die Todesstrafe bereits abgeschafft wäre,

und ich sie wiederherstellen wollte. So weit aber ist es noch nicht.

Er. Mancher Orte doch; und wenn es nach der Wehrsheit der Denkenden und Aufgeklärten ginge, wäre es bald überall so weit.

Ich. Saft bu die Stimmen gezählt?

Gr. Wirf nur einen Blid in die Breffe.

Ich. Die Presse! das ist es eben. Einer Abstimmung in dieser Sache würde ich nur dann trauen, wenn es eine geheime wäre.

Er. Nun, gerade in der Presse ist zwischen unterzeicheneten Abhandlungen in Zeitschriften, und namenlosen Artikeln in Tagesblättern kaum ein Unterschied. Unter zehn, die von dem Gegenstande handeln, sind sicher neun gegen die Todesstrafe.

Ich. Hältst du es für eine Kleinigkeit, einem beliebten Schlagworte der Zeit, das sich als Forderung der Menschlichkeit, als Krone der Fortschritte von Jahrhunderten in Scene sett, auch nur für sich selbst im Innern, geschweige denn laut und in's Angesicht zu widersprechen? Welcher Schriftsteller mag seine Popularität, welches Blatt seine liberalen Abonnenten aus's Spiel setzen?

Er. Aber wie in der Presse, so ist es auch in den Stände- kammern: überall die Majorität gegen die Todesstrafe.

Ich. D, ich entsinne mich gar wohl, wie vor einigen Jahren in der zweiten badischen Kammer der Antrag auf Abschaffung
der Todesstrase mit allen gegen drei Stimmen, glaub' ich, zum
Beschluß erhoben wurde. Es waren ein paar Namen von der
äußersten Rechten, die man kurz vorher für das Concordat im
Feuer gesehen hatte, und mit denen ich in keiner andern Sache
hätte gehen mögen. Da sagte ich mir: wenn du jetzt in dieser
Kammer säßest, wär' es doch ein saurer Apsel für dich gewesen,
diesmal mit den Herren Sieb und Kamm, oder wie sie hießen,
gegen sonstige Freunde und Gesinnungsgenossen zu stimmen; und
doch, wolltest du deiner Ueberzeugung nicht untreu werden, hättest du in den Apsel beißen müssen.

Er. In der würtembergischen Kammer würdest du mit solcher Gesinnung der Prälatenbank und dem Zions-Wächter die Hand gereicht haben.

Ich. Glücklicherweise dem Prälaten Wehring nicht; der ist ja gegen die Todesstrase, und weiß auch die Schrift bei den Haaren auf seine Seite zu ziehen. Den anderen aber warum nicht? Hab' ich doch im Jahr 1848 als Mitglied dieser Kammer mit Wolfgang Wenzel zusammen gemüthlich verschiedene Schoppen getrunken.

Er. Man hat dir's auch genug verdacht.

Ich. Und ich habe mich immer darum belobt. Ginem zersftörungsluftigen Radicalismus gegenüber liefen damals unfere politischen Wege eine Strecke weit neben einander: da mußte der alte literarische Hader schweigen.

Er. In ber Politik kann ich mir ein solches zeitweiliges Zusammengehen noch eher benken; wie aber in einer Frage des Rechts ein Mann, der auf dem Boden der heutigen Philosophie steht, mit denen stimmen kann, die sich auf das Bibelwort, daß der Todtschläger wieder des Todes sterben soll, stügen, vermag ich nicht einzusehen.

Ich. Als ob nicht gerade die Philosophen Kant und Hegel die Todesstrafe aus dem strengen Vergeltungsbegriff abgesleitet hätten.

Er. Ich habe es auch nie mit ihrem übrigen Standpunkte reimen können.

Ich. In gewisser Art reimt es sich gar wohl. Bei Kant mit dem Rigorismus seines kategorischen Imperativs; bei Hegel mit dem theologischen Geschmäcken, das da und dort an seinem Systeme merkbar wird.

Er. Nimmst du mir's nicht übel, so möcht' ich von Hegel sagen: ihm stedte doch lebenslänglich der Stiftler noch im Leib.

Ich. Meinetwegen. Ich stelle mich hier auf einen durchaus weltlichen Standpunkt, indem ich die Strafe nicht als etwas, das an und für sich sein muß, nicht als ein Stück göttlicher Gerechtigkeit, das auf Erden vollzogen werden soll, sondern lediglich als ein Mittel für den Endzweck des Staats betrachte.

Er. Da hättest bu bemnach zu erweisen, daß der Staat seinen Zweck nicht erreichen könne ohne die Todesstrafe. Bor Allem also: wie bestimmst du den Zweck des Staats?

Ich. Wie alle Welt: ich setze benselben in die Sicherung der Versonen und des Eigenthums.

Er. Da greifst du nicht hoch.

Ich. Ich schließe das Höhere nicht aus; ich brauche es nur zu meinem Borhaben nicht. Ich kann mich mit dem Satze begnügen: Das Erste und Mindeste, was der Einzelne von dem Staate verlangen, und ohne welches dieser auch seine höheren Aufgaben nicht lösen kann, ist, daß derselbe alle zweckbienlichen Mittel vorsehre, Leben und Gut des in ihm begriffenen Einzelnen gegen Berletzung von Seiten Anderer sicher zu stellen.

Er. Volltommen einverstanden. Diese Mittel aber, wenn du mir fortzufahren erlaubst, werden sein: vor Allem Sorge für Jugenderziehung, Volksbildung und Volkswohlstand; zweitens eine wachsame Polizei —

Ich. Drittens die Androhung angemessener Strafen, in Berbindung mit Einrichtungen, die auf Entdeckung, Ueberführung und sichere Bestrasung der Uebelthäter berechnet sind.

Er. Das wäre also die sogenannte Abschreckungstheorie. Wohl; die befriedigt auch mich am meisten; aber ich sehe nicht, wie du von ihr aus die Todesstrafe als unentbehrlich aufrecht erhalten willst.

Ich. Ich will sie auch bei Weitem nicht in dem Umfang aufrecht erhalten, in dem sie ehedem gegolten hat: nicht sür Fälschung, Einbruch, Stroßenraub und dergleichen, überhaupt für kein anderes Verbrechen, als für qualificirten Motd.

Er. Zur Abschreckung von allen übrigen Verbrechen also, glaubst du, reichen auch andere Strafen aus?

Ich. Sie durchaus zu verhüten, reichen sie bekanntlich nicht aus; aber sie leisten doch so viel, daß der Staat sich sagen kann: Ich habe das Meinige gethan; thäte ich mehr dagegen, setzte z. B. Todesstrafe darauf, so thät' ich weniger.

Er. Wie benn weniger?

Ich. Nun, wenn die Gesetzgebung das leichtere Vergehen mit der gleichen Strase bedroht, wie das schwerere, so bewirkt sie nicht sowohl, daß der Wensch es auch mit dem leichteren schwezer, als umgekehrt, daß er es auch mit dem schwereren Vergehen leichter nimmt. Dem Dieb, dem Räuber, ist es zunächst nur um das Gut des Andern zu thun; weiß er aber, daß ihn schon der Angriff auf dieses, wenn er entdeckt wird, an den Galgen bringt, so wird es ihm nicht darauf ankommen, den zu Beraubenden

lieber gleich todt zu schlagen, um ihn bequemer und sicherer be= rauben zu können. Das ist die abstumpsende Wirkung einer dra= konischen Gesetzebung.

Er. Aber dem Morde gegenüber hältst du eine solche fort und fort für unerläßlich? Ich meines Orts lebe der Zuversicht, daß wir auch hierin bald eine milbere, solonische, haben werden.

Ich. Die Abschaffung der Todesstrafe wäre sehr übersolosnisch. Doch bleiben wir bei unserer Frage. Was dem Begriff und der Aufgabe des Staates mehr zuwider ist, dagegen darf, ja soll er doch wohl auch stärkere Mittel vorkehren, als gegen das, was ihm weniger zuwider ist?

Er. Unftreitig.

Ich. Nun ift aber gewaltsame Verletzung der Person mit der Aufgabe des Staates noch ganz anders unverträglich, als Berletzung des Eigenthums.

Er. Ich bächte, wenn seine Aufgabe in Sicherung von Personen und Eigenthum gesetzt wird, so müßte ihm das Eine so wichtig sein wie das Andere.

Ich. Und ich bente, wenn von zwei Dingen das Erste zwar ohne das Andere, das Andere aber nicht ohne das Erste sein kann, so ist das Erste wichtiger als das Andere.

Er. Das ist freilich nicht zu leugnen.

Ich. Nun, die Person läßt sich benken ohne Eigenthum, aber das Eigenthum nicht ohne Person. So wird auch ein Staat, wenn cs gleich nur ein unvollsommener sein könnte, sich denken lassen, und ist schon gedacht worden, ohne persönliches Eigensthum; aber ohne Personen läßt kein Staat sich denken, weil er ja aus Personen besteht. Sicherheit der Personen ist mithin die Grundlage des Staats; wenn er schon der Verletzung des Eigensthums streng entgegentreten muß, so muß er, um das Leben der Personen vor gewaltsamem Angriff zu sichern, das Acußerste aufs bieten, was in seinen Krästen steht.

Er. Aber muß denn, darf denn dieses Aeußerste die Tobesstrafe sein? Hat der Staat ein Recht, sie zu verhängen? Wer dem Menschen das Leben nicht gegeben hat, darf der's ihm nehmen?

Ich. Gegeben hat es ihm der Staat nicht, aber gesichert und erhalten, unter der Bedingung, daß der Einzelne auch das

Leben aller Anbern respectire. Thut er das nicht, vergreift er sich an dem Leben eines Andern, so verwirkt er den Schutz des Staats, erweist sich als ein Wesen, das zum Zusammenleben mit Wenschen nicht taugt, als ein reisendes Thier, gegen das, wenn kein Staat wäre, alle Andern sich zur Wehre setzen würden, um es unschädlich zu machen und wo möglich aus dem Wege zu schaffen. Wo ein Staat besteht, hat dieser in's Wittel zu treten, und in geordneter Weise zu thun, was die Einzelnen unordentlich und leidenschaftlich gethan haben würden.

Er. Ein leidenschaftliches Uebermaß, einen Reft von wilder Blutrache, sehen wir nun aber eben in der Todesstrafe.

Ich. Wärest du im Ernste der Meinung, dem Mörder gesichehe zu viel, wenn er hingerichtet wird? Der alte Kant glaubte im Gegentheil, sich auf das Zeugniß der zum Tode verurtheilten Mörder selbst berusen zu können, von denen sich nie einer besichwert habe, daß ihm damit Unrecht geschehe; ja er meinte, jedermann würde einem solchen in's Gesicht lachen, wenn er sich in diesem Sinne äußerte.

Er. Damit ift es seitbem boch anders geworben.

Idi. Ich weiß. Als vor einigen Jahren der jett verstorbene König von Würtemberg das über die vier italienischen Gisenbahnarbeiter gesprochene Todesurtheil vollstrecken ließ — sie hatten einen mit ihnen wanderndern Kameraden, der den Berschwendern mehrmals mit seinem gesparten Geld ausgeholfen, nun aber keines mehr borgen wollte, nach mehrtägiger kaltblütiger Berathung endlich gemeinschaftlich erschlagen und beraubt —: ba wurde ber greife, in bergleichen Dingen ftets mit ernfter Gewiffenhaftigkeit zu Werke gebende Regent in den Tagesblät= tern sehr übel darum angesehen. Rurz vorher hatte in einer benachbarten Residenz ein Mann, während er mit einer jungeren buhlte, seine Frau, deren er überdrüssig war, mit feiger, heuchlerischer Grausamkeit durch wiederholte Gaben von Gift langsam hingemordet, und hernach auch bei der gerichtlichen Verhand= lung sich als ein ruchloser, grundverdorbener Mensch gezeigt. Rum Tod verurtheilt, wurde er von dem Fürsten zu lebenslänglichem Gefängniß begnadigt, und dieß in den Blättern doch hauptfächlich defiwegen nicht autgeheißen, weil der Verdacht obwaltete, ber Mörber habe seine Begnadigung ben Berdienften

zu danken, die sich vordem der Buchdrucker um die Regierungs= partei erworben.

Er. Das wäre freilich nicht schön.

Ich. Ich finde aber auch die Haltung des Tagesurtheils in dergleichen Fällen nicht schön, kann darin nicht den Ausbruck eines natürlichen, sondern nur eines durch Zeittendenzen mißleiteten Gefühls erkennen.

Er. Welcher Tendenzen?

Ich. Der maßlosen Ueberschätzung der Persönlichkeit, die jetzt als ein unantastbares Heiligthum gelten soll.

Gr. Ift fie benn nicht wirklich ein Beiligthum?

Ich. Gewiß. Aber es wird damit jest viel Schwindel gestrieben. Als kürzlich in einer füddeutschen Ständekammer der Finanzminister, im Angesicht der sich häusenden Fälle von Hundswuth, eine Erhöhung der Hundesteuer beantragte, siel der höchst vernünftige Antrag durch, als ein Attentat auf das Urrecht der Bersönlichkeit — einen Hund zu halten. Auf der andern Seite soll die Persönlichkeit heilig und unverletzlich sein, gleichgültig, ob sie sich zum nüplichen Gliede oder zum eiternden Pfahl im Fleische der menschlichen Gesellschaft ausgebildet hat. Dem Einsslüß solcher ausschweisenden Beitvorstellungen schreibe ich es zu, wenn das Gefühl eines Theils unser Zeitgenossen sich sogar bei so gräulichen Mordsällen gegen die Todesstrafe als ein Unrecht aussehnen zu müssen zlaubt.

Er. Es mag ganz wahr sein, daß nach den göttlichen Gessetzen einer moralischen Weltordnung demjenigen, der einem andern gewaltsam das Leben nimmt, nur sein Recht geschieht, wenn ihm das seinige wiederum genommen wird; die Frage ist nur, ob der Staat besugt ist, sich so an die Stelle Gottes zu setzen, und einem moralischen Urtheil äußere Rechtskraft zu geben?

Ich. Das ist er nicht; aber er ist befugt und verpstichtet, seine eigene Stelle auszufüllen, und, was er ben Einzelnen gegenzüber auf sich genommen hat, den Schutz ihres Lebens gegen Gewalt, ihnen auch wirklich zu leisten.

Er. Den Mörder für die Zukunft unschählich zu machen, dazu reicht auch das Gefängniß hin, und hier können dann übers dieß Versuche gemacht werden, ihn zu bessern und für die menschsliche Gesellschaft wieder zu gewinnen. Schon daß sie diese Mögs

lichkeit abschneibet, oder vielmehr gar nicht in Rechnung nimmt, entscheidet bei mir gegen die Todesstrafe.

Ich. Wo sich in der Untersuchung und gerichtlichen Bershandlung Umstände ergeben, welche die That in milberem Lichte, den Mörder nicht als verhärteten Unmenschen erscheinen lassen, da mag es dem Gericht zustehen, um solcher milbernden Umstände willen auf Sefängniß statt auf Todesstrase zu erkennen; da mag im äußersten Falle das Begnadigungsrecht des Regenten eintreten. Um der bloßen Möglichkeit der Besserung willen, die in solcher Unbestimmtheit freilich auch bei dem Ruchlosesten übrig bleibt, möchte der Menschenfreund immerhin dem Staate zumuthen, den Auswand und das Risico einer lebenslänglichen Bewachung seiner Mörder auf sich zu nehmen, wenn nur nicht durch solche allgemeine Milderung der Strasart der Hauptzweck der Strase, ihre absschreckende Wirkung, geschwächt werden müßte.

Er. Mit eurer abschreckenden Wirkung! Verhütet denn eure Todesstrafe den Mord?

Ich. Sie verhütet ihn nicht, aber sie hilft die Fälle versmindern.

Er. Es ift aber statistisch nachgewiesen, daß in Ländern, wo die Todesstrafe abgeschafft ist, die Wordsälle sich nicht versmehrt, zuweilen sogar vermindert haben.

Ich. Bon solchen statistischen Nachweisungen muß man sich nur nicht verblüffen lassen. Es werden dabei die mitwirkenden Ursachen außer Acht gelassen: der gleichzeitig verbesserte Bolksunterricht, der wachsende Wohlstand, die geschärfte Sicherheitsposlizei; die leicht in einem Lande gutgemacht, ja überwogen haben können, was die Abschaffung der Todesstrasse für sich schlimm gemacht haben würde.

Er. Aber sollte benn vieljähriges ober gar lebenslängliches Gefängniß nicht ebenso abschreckend, ja noch abschreckender wirken, als die Todesstrafe?

Ich. Nein! wenigstens gerade auf diejenigen Menschen nicht, auf welche die Strafen berechnet sein müssen. Je schlechter und gemeiner der Mensch ift, desto mehr geht ihm das Leben über Alles. Wem der Tod lieber ist, als ein Leben in Schmach und Ketten, der wird nur in ganz besonderen Fällen ein Kapitalverbrecher werden. Und dann kommt noch eins hinzu. Dem Kerker hofft der Berbrecher immer noch entrinnen zu können. Mit dem Tode ist weiter nicht zu spaßen.

Er. Zu entrinnen hofft er schon vorher der Entdeckung, der Ueberführung, ob auf diese der Tod gesetzt sei, oder Gesangenschaft; und diese Hoffnung völliger Straslosigkeit ist es hauptsfächlich, die zum Verbrechen lockt.

Ich. Das liegt in der Mangelhaftigkeit menschlicher Ginrichtungen, der wir uns bemühen mussen immer mehr abzuhelfen, wenn es auch nie vollständig gelingen wird.

Er. Der Möglichkeit des Entspringens, wenn einer nur einmal im Gefängniß ist, können wir weit eher vorbeugen.

Ich. Aber der Vorstellung können wir's nicht, die dem ansgehenden Verbrecher, wenn ihm blos Gefängniß droht, die vielsfache Möglichkeit des Entrinnens vorspiegelt. Er hofft, aus seinem Kerker zu brechen, der Wachsamkeit der Aufseher zu entschlüpfen; er hofft, in nicht allzulanger Zeit begnadigt zu werden; er hofft, wenn demnächst (und das glauben dergleichen Menschen nur gar zu gern) das Gebäude der jezigen Staatsordnung in Trümmer gehe, durch die Trümmer hindurch sich zu retten. Hier muß der Einbildungskraft eine Hilbergegeben werden, indem ihr ein letzter Punkt hingestellt wird, der nicht zu überspringen ist, eine Fauft gezeigt, die den Verbrecher unentrinnbar festhält: und ein solcher Punkt, eine solche Faust nur die Todesstrafe.

Er. Für barbarische Zeiten und Bölker, das gebe ich ja zu, mag sie nöthig gewesen sein.

Ich. Barbarische Zeiten und Bölker! Als ob es nicht in jeder Zeit und in jedem Bolke Schichten und Winkel gabe, wo die Barbarei sich bleibend erhält.

Er. Aber fie mindert fich durch Bilbung und Aufflärung.

Ich. Schabe nur, daß mit der wahren immer auch die falsche Aufklärung bei den Bölkern eindringt, ja, daß diese der wahren, besonders in gewissen Bolksklassen, sogar zuvoreilt. Die alten Bande sind morsch, die den Menschen vom Bösen abhielten, und die neuen sind noch nicht fest geknüpft.

Er. Da sprichst du ein großes Wort gelassen aus.

Ich. Ich verstehe: du meinft, für die Lockerung der alten religiösen Bande seien gerade wir, die theologischen Kritiker, mit verantwortlich.

Er. Du sagft es.

Ich, Ich tönnte aber auch manches Andere sagen. Für's Erste, daß schwerlich unsere kritischen Zweisel schon so tief hinunter in die Massen gedrungen sind, als die Grundsätze des deutschen Materialismus und die Träume des französischen Communismus. Für's Andere, daß keine Bildungsform sich der Hegung des Versbrechens günstiger erwiesen hat und noch erweist, als gerade die im engsten Sinne kirchliche, wo der Priester es in der Hand hat, für jede Unthat gegen gewisse Büßungen oder äußere Leistungen Absolution zu ertheilen; zumal damit in der Regel Verwahrlosung der Jugend durch schlechten oder gar keinen Schulunterricht versbunden ist.

Er. Darin liegt ja aber eben eine ernste Mahnung zur Milbe gegen den Verbrecher, dessen Versunkenheit in solchem Falle weniger seine eigne, als die Schuld des Zustandes der Gessellschaft ist, in der er aufgewachsen.

Ich. Gewiß liegt in jedem Berbrechen, das er abzuftrasen hat, ein Antried für den Staat, durch bessere Bolksbildung für die Zukunft ähnlichen Fällen möglichst vorzubeugen; aber dis es so weit ist, muß er um seiner übrigen Mitglieder willen die Ordnung aufrecht zu erhalten suchen, so gut er kann. Indeß, er mag sich in der erziehenden Richtung bemühen so viel er will: ich zweisle sehr, od die Wenschheit jener drastischen Mittel jemals ganz wird entrathen können.

Er. Das wäre eine troftlose Aussicht. Doch für jett bebenke nur noch Eins: die entsetzliche Gefahr des Jrrthums. Sitt der unschuldig Verurtheilte im Zuchthause, so kann er, wenn seine Unschuld nachträglich an den Tag kommt, entlassen, dis auf einen gewissen Punkt selbst entschädigt werden; ist ihm aber das Leben genommen, wer gibt es ihm wieder?

Ach. Diese Gesahr wird freilich bleiben, so lange Menschen zu Gericht sitzen; allein man darf sie auch nicht hypochondrisch übertreiben. Sie wird sich mindern lassen, und ist schon unendslich gemindert durch verbesserte Einrichtung des Gerichtswesens; was auch so noch übrig bleibt, das gehört zur Gebrechlichkeit alles Irdischen, für die wir nicht verantwortlich sind.

Gr. Nein! Lieber hundert Mörder strassos ausgehen lassen - und davon ist ja bei Weitem nicht die Rede, sondern nur von

Einferkerung statt ber Hinrichtung — als Einen Unschuldigen töbten!

Ich. Einen Unschuldigen töbtet ja der Mörder auch; und einzig, um solches Tödten von Unschuldigen nicht überhand nehmen zu lassen, riskiren wir aus der andern Seite den unwahrscheinlichen, nur, wie andere Unglücksfälle, nicht schlechthin auszuschließenden Fall, daß von unsern mit gewissenhaftester Berechnung vorgekehrten Waßregeln einmal auch ein Unschuldiger getroffen werde. Wir dürften keine Mühle, keine Maschine mehr dauen, wenn solche Wöglichkeit ein zureichender Abhaltungszgrund wäre.

Er. Und endlich zum würdigen Schlusse die Hinrichtung! Daß dieses unmenschliche Schauspiel, weit entsernt, das Bolt zu bessern, es nur roher und thicrischer mache, ist doch jetzt so ziems lich anerkannt.

Ich. Und darum der blutige Act mit Recht in abgeschlofssene Räume verlegt, wo er vor berufenen Zeugen vor sich geht, und der draußen harrenden Wenge nur durch den schauderhaften Klang der Todesglocke angekündigt wird.

Er. Dn sollst aber sehen, ob ich nicht Accht behalte. Der Gang der Geschichte, der Fortschritt der Humanität, hat die Tortur abgeschafft; er hat die Verschärfungen der Todesstrafe abgeschafft; er hat diese in der Anwendung immer mehr beschränft. Dabei wird er nicht stehen bleiben: er wird auch die Todesstrafe selbst, als den letzten Rest alter Barbarei, abschaffen.

Ach. Möglich; benn auf nichts versteht sich die liebe Menschheit schlechter, als darauf, am rechten Bunkte einzuhalten. Aber weißt du, was ein sehr weiser Mann, der Alte in Weimar, dazu gesagt hat?

Er. Nicht jedermann ist so Goethefest wie du.

Ich. Zweierlei hat er gesagt. Einmal: "Wenn sich die Gesellschaft des Rechts begibt, die Todesstrafe zu verfügen, so tritt die Selbsthülfe unmittelbar wieder hervor, die Blutrache klopft an die Thür."

Er. Für ein Land wie Italien mag das ein wahres Wort sein, und die italienische Regierung auch insofern Recht gehabt haben, wenn sie auf die verlangte Abschaffung der Todesstrafe nicht einging. Im kälteren Deutschland, mit Leporello zu reben, hat es damit keine Gefahr.

Ich. Um so zutreffender ist für uns das Andere. "Die Todesstrase abzuschaffen", sagt der Alte weiter, "wird schwer halten; geschieht es aber, so rusen wir sie gelegentlich wieder zurück."

Er. Das wird dann aber noch viel schwerer halten, als das Abschaffen.

Ich. Was man einmal über Bord geworfen, ist allerdings schwer wieder aufzufischen. Um so mehr sollen wir uns besinnen, ehe wir es über Bord werfen.

. . 

### IX.

## Krieg und Friede.

Bwei Briefe an Ernft Renan

nebst beffen Antwort auf ben erften.

• • , 

#### Bormert.

Von verschiedenen Seiten bin ich aufgefordert worden, meine beiden Briefe an Ernst Renan über den jetzigen Krieg zussammendrucken zu lassen. Ich thue es, indem ich denselben das Antwortschreiben Renan's auf meinen ersten Brief in einer Ueberssetzung beifüge, zu deren Ausarbeitung mich gleich nach dem Empfange die Anmuth dieses Schriftstäcks gereizt hatte.

In einer Zeit so gewaltiger Thaten nimmt sich freilich das Wort noch ärmer aus als sonst. Das sollen wir empfinden, denen nur das letztere verliehen ist; doch sollen wir darum nicht versgessen was geschrieben steht: "Im Ansang war das Wort".

I.

#### Strang an Renan.

Hochgeehrter Herr! Die freundliche Aufnahme, die, wie Ihr Schreiben vom 30. v. M. mir fagt, mein Büchlein über Boltaire bei Ihnen gefunden, ift mir eine große Beruhigung gewesen. Dasselbe hatte in Deutschland, während der wenigen Bochen, die ihm von seinem Erscheinen an dis zum Ausbruch des Krieges vergönnt waren, sich allseitig eines günstigen Empfanges zu erfreuen; aber die Schwierigkeiten, die ein Fremder zu überwinden hat, um dem Mann einer andern Nation gerecht zu

werden, vollends wenn' dieser Mann geradezu ein Inbegriff ber fremben Nationalität genannt werden muß, hatte ich mir nie verhehlt, und wartete daher nicht ohne Unruhe auf das Urtheil, das mir von den Stimmführern unter Boltaire's Landsleuten entgegenkommen würde. Daß das Ihrige zu Gunften meiner Arbeit ausgefallen, macht mich berselben erft recht froh: die Wahrbeit, die Sie ihr zugestehen, ist wenigstens mein einziges Bestreben gewesen.

Freilich, wer kann sich einer literarischen Arbeit, und gerabe einer internationalen Friedensarbeit, wie meine Schrift über Boltaire gemeint war, freuen in einem Augenblicke, wo die beiden Nationen, die fie einander näher zu bringen helfen follte, fich in Waffen gegenüberstehen? Gewiß haben Sie Recht, wenn Sie fagen, daß diefer Krieg allen benen, die fich um die geiftige Berbindung zwischen Frankreich und Deutschland bemühen, höchst schmerzlich sein muffe: wenn Sie es als ein Ungluck betrachten. baß nun auf langehin wieder Saß, Ungerechtigkeit und lieblose Beurtheilung an der Tagesordnung fein follen zwischen den zwei Theilen ber europäischen Kamilie, beren Einverständniß für bas Wert der Gesittung am nothwendigsten sei: nicht minder, wenn Sie es als die Bflicht iedes Freundes von Wahrheit und Gerechtigfeit hinstellen, neben vollständiger Erfüllung ber nationalen Bflichten, sich doch von dem parteiischen Batriotismus frei zu erhalten, der das Herz verengt und das Urtheil fälscht.

Sie äußern, hochgeehrter Herr. Sie hatten gehofft, daß ber Krieg sich noch würde beschwören laffen. Das haben auch wir Deutschen seit 1866, in jedem einzelnen Falle, da er zu broben schien, gehofft; aber im Allgemeinen hielten wir einen Rrieg mit Frankreich als Folge ber Ereignisse jenes Jahres für unvermeiblich: so unvermeiblich, daß man da und bort unter und bie tadelnde Frage hören konnte, warum Breugen nicht schon früher, aus Anlaß des Luxemburger Handels 3. B., den Krieg aufgenommen und die Sache zum Austrag gebracht habe? Nicht als hätten wir den Krieg gewollt, aber wir kannten Franzofen genug, um zu wiffen, daß fie ihn wollen murben. Es ist wie mit dem siebenjährigen Krieg als Folge der beiden schle= fischen bes großen Friedrich. Er hat benfelben auch nicht gewollt, aber er hat gewußt, daß Maria Theresia ihn wollen und nicht

ruhen würde, bis sie Bundesgenossen bafür gewonnen hätte. Auf ein hergebrachtes Uebergewicht verzichtet ein Herrscher, ein Bolk, nicht so leicht; sie werden Bersuche machen, es sich zu erhalten, bis es ihnen entschieden genommen ist. So damals Desterreich, so jest Frankreich, beide Preußen gegenüber, dem, diesmal besser belehrt, das ganze außerösterreichische Deutschland zur Seite steht.

Frankreich ift feit den Zeiten Richelieu's und Ludwias XIV. gewohnt, die erste Rolle unter den europäischen Nationen zu spielen, und durch Napoleon I. ist es in diesem Anspruche bestärkt worden. Derfelbe gründete fich auf seine ftarte politisch-militärische Organisation, noch mehr auf die classische Literatur, die sich im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich entfaltet und seine Sprache, seine Bilbung, zur weltbeherrschenden gemacht hatte. Die nächste Bedingung dieser Herrscherrolle Frankreichs war aber die Schwäche Deutschlands, das seiner Einheit getheilt, seiner Einigkeit zwiespältig, seiner Beweglichkeit schwerfällig gegenüberstand. Doch jede Nation hat ihre Zeit, und, wenn sie rechter Art ift, nicht blok Eine. Die deutsche hatte die ihrige schon im 16. Jahrhundert, im Reformationszeitalter, gehabt: sie hatte diefen Vorsprung in der Folge theuer bezahlt durch die Zerrüttungen eines dreifigiährigen Krieges. der sie nicht nur in volitische Un= macht, sondern auch in geistige Verkommenheit zurückwarf; darum aber war es mit ihr noch lange nicht zu Ende. Sie ersah sich von neuem ihre Reit. Sie fing es auf der Seite an, wo die französische nicht die Wurzeln ihrer Macht, aber die ihres Rechts zur europäischen Führerrolle gehabt hatte. Sie bildete fich im Stillen; sie erzeugte eine Literatur; fie ließ eine Reihe von Dichtern und Denkern aus fich hervorgeben, die den französischen Classifern des 17. und 18. Jahrhunderts mehr als nur ebenbürtig zur Seite traten. Mochten sie auch an Keinheit bes Weltverstandes und der Weltbildung, an Klarheit und Eleganz der Form. die Franzosen nicht immer erreichen, so waren sie ihnen doch an Tiefe bes Gebankens, an Warme bes Gemuthes überlegen: Die Ibee der Humanität, der harmonischen Ausbildung der menschlichen Natur im Ginzelnen wie im Zusammenleben, ift von der beutschen Literatur im letten Viertel des vorigen und im ersten des jetigen Jahrhunderts entwickelt worden.

Damit hatte Deutschland die geistige Kührerrolle in Eurova übernommen, während Frankreich die politische, zuletzt freilich in hartem Kampfe mit England, noch immer fortführte. Aber entweber war Deutschlands literarischer Aufschwung eine taube Blüthe gewesen, ober es mußte bemselben auch ein politischer folgen. In der napoleonischen Zeit hatte sich Frankreich ganz unmittelbar über Deutschland bergelegt: diese Laft wurde abge= worfen in den Befreiungstämpfen der Jahre 1813 und 1814. Aber ber Grund unserer Unmacht, der Mangel an politischer Einheit, wurde nicht gehoben. Im Gegentheil: war allerbings bas beutsche Raiserthum schon längst nur ein Schatten gewesen, io war jest auch diefer Schatten geschwunden. Deutschland war ein buntes Aggregat größerer und kleinerer unabhängiger Staaten geworden. War freilich auch diese Unabhängigkeit ein bloßer Schein, so war sie boch barin real genug, daß sie jede starke Action des Ganzen unmöglich machte; während ber Bundestag, der die Einheit vorstellen sollte, sein Dasein fast nur durch Niederhaltung jeder freieren Regung in den einzelnen Staaten zu erkennen gab. Wenn Frankreich von neuem Lust bekam, sich auf unsere Kosten zu vergrößern, so waren es nicht wir, so waren es Rugland und England in erfter Linie, Die es ihm wehren mußten. Das fühlte man in Deutschland wohl; es fühlten's die Männer der Freiheitstriege, die während der traurigen Reactionsighre eine ganz andere Saat aufgeben saben, als fie ausgestreut zu haben sich bewußt waren; Die Jugend fühlte es, die in den Gebanken und Liebern dieser Kriege heranwuchs. Darum hatten auch bie Einheitsbestrebungen biefer nachsten Zeit etwas gar Jugendliches, Unreises und Romantisches an sich. Die beutsche Ibee ging als Sput, als ber Schatten bes alten Raisers um. Daß bie damaligen Machthaber auf Studentenverbindungen, auf die so unpraktischen bemagogischen Umtriebe, wie man es hieß, so großes Gewicht legten, bewies nur, welch ein boses Gewiffen fie hatten.

Das Gewitter Ihrer Julirevolution reinigte auch bei uns einigermaßen die Luft, ohne uns doch wesentlich weiter zu bringen. Des Hinblidens auf die anders geartete Nation wurde jetzt zu viel, da doch jedes Bolk vor allem in die eigenen Hände, die eigene Art und Geschichte bliden soll. In den Kammern unserer

Aleinstaaten wurde es lebendig, manche tüchtige Aräfte regten sich: aber ber beschränkte Raum engte auch ihren Gesichtstreis ein. Da Breußen und Desterreich dem constitutionellen Wesen verschlossen blieben und in der Gegenwirkung gegen sein Ueberhand= nehmen in ben fleineren Staaten zusammenhielten, so galt in biefen ber Wiberstand gegen ben Bundestag, den fläglichen Rest ber deutschen Einheit für Patriotismus. In die Länge freilich konnte man sich nicht verbergen, daß mit muthigen Kammerreben in den fleinen Staaten nichts gethan fei, so lange fich beren Regierungen auf ben Bundestag, b. h. auf die beiden absoluten Grofftaaten stützen kounten. Gedanken von einer Bolksvertretung am Bunde tauchten auf; in Breußen geschah burch Rusammenberufung bes vereiniaten Landtags ein hoffnungsreicher, wenn auch nur halber Schritt: als abermals ein Stoß von Ihrer Seite, die Kebruarrevolution, in die deutsche Entwickelung eingriff. französischen Anstöße waren für uns nur so lange verderblich. als sie uns schwach fanden; in dem Mage, als wir in uns selbst erstarkten, wurden sie uns immer förderlicher, so daß dieser lette, der recht übel für uns gemeint war, uns heute schon gebeihlichere Folgen, als alle früheren in Aussicht stellt. Der Stof von 1848 traf uns in einem Augenblick, wo man in den einzelnen deutschen Staaten zum Gefühl der Frucht= lofigkeit aller particularistischen Bestrebungen für Freiheit und Bolkswohl gekommen war, und half nun mit einemmale dem Gedanken der deutschen Einheit zum Durchbruch. In dem aus allgemeinen Wahlen hervorgegangenen deutschen Barlamente gab sich dieser Gebanke zum erstenmal ein politisches Organ, vor bessen moralischer Autorität eine Zeitlang alle bestehenden Particulargewalten zurücktreten mußten. Hatte aber ber beutsche Ginheitsgebanke mährend der zwanziger Jahre vorzugsweise in unsern Studenten gelebt, fo konnte, wer scherzen wollte, sagen, daß er 1848 an die Professoren gekommen war; insofern wenigstens, als ia, wie schon öfter behauptet worden, in jedem gebildeten Deutschen ein Stück von einem Professor steckt. Genug, die Sache wurde theoretisch sehr gründlich, aber auch sehr unpraktisch ange= griffen: man verlor mit Feststellung von Grundrechten, mit Debattiren über Verfassungsparagraphen eine kostbare Zeit; bis unvermerkt die realen Mächte wieder Kraft gewonnen hatten, und

der ideale Bau des neuen Deutschlands wie ein Wolkengebilde zerfloß.

Man hatte von solcher luftigen Höhe herab die deutsche Kaiserkrone einem Kürsten angeboten, der, obwohl übrigens selbst ein Wolfenmann, doch darin eine richtige Ginficht zeigte, daß er weder sich für den rechten Träger noch diese Krone für eine trag= bare erkannte. Die Versuche, die er dann auf eigene Hand noch machte. einen Theil des damals Gebotenen sich doch anzueignen, endigten noch kläglicher als der Versuch des deutschen Volkes, fich selbst neu zu constituiren, geendet hatte. Während biefer Rämpfe hatte sich immer mehr der Dualismus zwischen Preußen und Desterreich als das Grundübel der deutschen Ruftande heraus-Während der Metternich'schen Zeiten war Breußen an Desterreichs Schlepptau gegangen, und man hatte barin die Bürgschaft der Ordnung und Sicherheit gesehen; daß es jett immer ernstlichere Versuche machte, seinen eigenen Willen zu haben und eigene Awecke zu verfolgen, war der öfterreichischen Bolitik ebenso unbequem als ungewohnt. Was daher von jest an Breußen in Deutschland schaffen ober weiterführen wollte, vom Rollverein angefangen, wurde von Defterreich geheim und offen bekämpft; es trat für Deutschland ber Ruftand eines Bagens ein, bem ein Pferd vorn, ein anderes von gleicher Stärke hinten vorgespannt ift, und der daher nicht aus der Stelle kommt. Aber die Zeiten erziehen sich ihre Männer, vorausgesett, daß sich unter dem Nachwuchse Perfönlichkeiten vom rechten Zeuge und diese an ber rechten Stelle finden. Der Herr von Bismarck war ein Mann von solchem Zeuge, und seine Stellung am Bundestag in Frankfurt der rechte Standort, um in ben innersten Sitz des deutschen Es war zunächst sein preußischer Stolz, Elends hineinzusehen. welcher Desterreich für die von ihm über Breußen verhängten Demüthigungen Rache schwur: doch war ihm dabei nicht unbewußt, daß mit Breußen auch Deutschland geholfen sein würde. Aus Anlak des Kampfes um Schleswig-Holftein gelang es einen Augenblick, die beiden Pferde neben einander zu svannen: doch kaum war der nächste Zweck erreicht, so ging der alte Gegenzug wieder an. Jest galt es, die Strange zu zerhauen, die das hinten angespannte Pferd mit bem Wagen verbanden; bann mußte es bem vorderen ein leichtes sein, ihn vorwärts zu bringen. Ein

wahres Columbus-Ei, dieser Gedanke; ein jeder schien ihn haben zu müssen: und doch hat, wenn auch nicht bloß Einer ihn gehabt, doch nur Einer die rechten Wittel ergriffen, ihn ins Werk zu sehen.

Im Leben ber Bölker wie der Einzelnen finden fich Erfolge. wo das von uns felbst langeher Gewünschte und Erstrebte uns in so fremder Gestalt entgegentritt, daß wir es nicht erkennen, uns wohl gar unmuthig und grollend davon abwenden. So war es mit dem preußisch=österreichischen Kriege des Jahres 1866 und seinen Folgen: er brachte uns Deutschen was wir lange gewollt hatten; aber er brachte es nicht so wie wir es gewollt hatten. und barum ftieß es ein großer Theil des deutschen Bolfes von fich. Wir hatten die Einigung Deutschlands von der Idee, von dem Wunsche des Bolks, den Gedanken seiner besten Männer aus zu Stande bringen wollen: jett mar fie von Seiten der realen Macht. burch Blut und Gifen, angebahnt. Wir hatten, wie ja die Idee hoch und weit fliegt, sammtliche beutsche Stämme in einer Reichsverfassung zusammenschließen wollen: jest waren, in Anbequemung an die Verhältnisse der Wirlichkeit, nicht nur die Deutschen in Defterreich, sondern auch die füddeutschen Mittelstaaten draußen Es hat Zeit gebraucht, bis der deutsche Idealismus. bis auch der deutsche Eigenfinn sich mit dem Gegebenen verföhnte: aber die Macht, ich möchte sagen die Vernunft, dieses Gegebenen war so unwiderstehlich, daß die bessere Einsicht in kürzester Frist die erfreulichsten Fortschritte gemacht hat.

Was nicht am wenigsten beigetragen hat, auch dem Versblendetsten ein Licht aufzustecken, war die Art wie Frankreich sich zu diesen Ereignissen verhielt. Es hatte sie geschehen lassen in der Hoffnung, aus den inneren Kämpsen des Nachbarlandes Gewinn für seine Uebermacht zu ziehen; als es sich in dieser Rechnung getäusicht sah, konnte es seinen Verdruß nicht verhehlen. Von jetzt an konnten wir Deutschen die Werthbestimmung unserer politischen Verhältnisse an der französischen Schätzung reguliren; denn die Werthe erschienen auf beiden Seiten geradezu entgegenzesetzt. An Frankreichs sauern Mienen gegen Preußen und den Nordbund konnten wir ermessen, daß in beiden unser Heil, an seinem Liebäugeln mit der süddeutschen Sonderbündelei, daß hier unser schlimmster Schaden liege. Zede Bewegung, welche Breu-

Ben machte, nicht die Substaaten zum Beitritt zu nothigen, fon= bern nur ihnen die Thur offen zu halten, wurde von Frankreich beargwohnt und zum Gegenftande von Einreden gemacht: selbst bei so gar nicht politischen Anlässen, wie die Unterstützung ber Eisenbahn über ben Gottharb, frahte tampfluftig ber gallische Sahn. Frankreich hat seit dem Sturze Napoleons breimal seine Verfassung geändert: Deutschland hat nie baran gedacht, ihm darein zu reden, es hat stets das Recht des Nachbars anerkannt. fein haus im Innern nach Bedürfniß und Bequemlichkeit, ober auch nach Laune, umzubauen. Ift benn nun, was wir Deutschen 1866 und seitbem gethan, etwas anderes? Brachte, was wir in unferem bis dahin notorisch unwohnlichen Sause von Wänden einschlugen, von Balten einzogen, von Mauern aufführten, dem Nachbarhaus Erschütterung? brohte es ihm Licht und Luft zu schmälern? stellte es ihm Feuersgefahr in Aussicht? Nichts von alledem; unfer Haus schien ihm nur zu stattlich zu werden, diesem Nachbar: er wollte in der ganzen Strafe das schönste und höchste Haus besitzen, und hauptsächlich durfte das unfrige nicht zu fest werben, wir follten es nicht verschließen können, es sollte ihm jederzeit unbenommen bleiben, wie er früher schon mehrmals gethan, nach Belieben einige Zimmer bavon in Befit zu nehmen und zu seinem Hause zu schlagen. Und boch hatten wir diejenigen Theile unseres Hauses, welche ber gewaltthätige Nachbar in früheren Zeiten sich angeeignet, bei unserem Umbau gar nicht in Anspruch genommen, sondern fie ihm gelaffen und die Sache als verjährt betrachtet; jest freilich, nachdem er an das Schwert appellirt hat, wachen auch diese alten Fragen wieder auf.

Frankreich will seinen europäischen Primat nicht aufgeben; nur wenn es auf diesen ein Recht hat, hat es auch ein Recht, sich in unsere inneren Angelegenheiten zu mischen. Worauf stütt sich denn aber sein vermeintliches Recht auf jenen Primat? An Bildung hat sich Deutschland ihm längst zum mindesten gleichgestellt; die Sbenbürtigkeit unserer Literatur wird von den Verstretern der französischen anerkannt; und um die Gleichmäßigkeit, womit vermöge eines geordneten Schulunterrichts Vildung und Sittigung alle Schichten unseres Volks durchdringt, werden wir von den besten Männern des französischen beneidet. Die Ausse

schließung der Reformation aus Frankreich, so viel sie beigetragen hat, seine politische Macht zu verstärken, so schwer hat sie sein geistiges und sittliches Gebeihen geschädigt. Aber auch in politi= scher Tüchtigkeit sind wir den Franzosen, wenn auch langsam, doch vollauf nachgekommen. Die Revolution von 1789 schien ihnen einen gewaltigen Vorsprung vor uns zu geben, wir danken ihr bie Sprengung mancher Fessel, die uns sonst wohl noch lange gedrückt haben dürfte; aber was wir feitdem in Frankreich gesehen haben, ist nicht dazu angethan, uns von einer Wettbewerbung abzuschrecken. Gemäßigte Regierungen scheinen bort nur bazu ba zu sein, um unterwühlt zu werden, sich in Anarchie, wie diese so= fort in Despotismus, aufzulösen; ob die constitutionelle Monarchie, in der auch Sie wie ich die einzig haltbare Staatsform für Europa (Ausnahmsstellungen abgerechnet) sehen, in Frankreich jemals feste Wurzeln werde treiben können, haben ja auch Sie selbst in Ihrer trefflichen Schrift über diesen Gegenstand bezweifelt, wenigstens es mehr gewünscht als gehofft.

Daß ich die vielen auten Gigenschaften der französischen Nation nicht verkenne, daß ich in ihr ein wesentliches und unentbehrliches Glied der euroväischen Bölkerfamilie, ein vielfach wohlthätiges Ferment in dieser Mischung sehe, das brauche ich Ihnen, hochgeehrter Herr, so wenig erst zu versichern, als Sie mich der gleichen unparteiischen Schätzung der deutschen Nation und ihrer Vorzüge zu versichern brauchen. Aber Nationen wie Individuen haben als Rehrseite ihrer Vorzüge auch ihre Fehler, und in Bezug auf diese haben unsere beiden Nationen seit Jahrhunderten eine fehr verschiedene, ja entgegengesette Erziehung genoffen. Wir Deutschen haben in der harten Schule des Unglücks und der Schmach, wobei großentheils Ihre Landsleute unsere unnachsichtigen Schul- und Ruchtmeister waren, unsere Grund- und Erbfehler, unsere Träumerei, unsere Langsamkeit und vor allem unsere Uneiniakeit als das erkennen gelernt was sie sind, als die Hindernisse jedes nationalen Gebeihens: wir haben uns zusammengenommen, gegen biefe Untugenden gefämpft und fie immer mehr von uns abzuthun gesucht. Dagegen sind die französischen Rationalfehler von einer Reihe französischer Berrscher großgezogen, lange Zeit vom Erfolg aufgeschwellt und auch vom Unglück nicht abgetrieben worden. Das Trachten nach Glanz und Ruhm, die

Reigung, benselben, statt burch stille Arbeit im Innern, burch laute abenteuernde Unternehmungen nach außen zu erreichen, bie Anmakung an der Spitze der Nationen zu ftehen und die Sucht sie zu bevormunden und auszubeuten - biese Untugenden, bie in ber gallischen Art liegen mogen, wie die oben bezeichneten in der germanischen, find von Ludwig XIV., von dem ersten und hoffentlich dem letten Napoleon in einer Beise aufgefüttert worden, daß der Nationalcharakter dabei ben tiefsten Schaden genommen hat. Die gloire insbesondere, die noch jüngst einer Ihrer Minister bas erste Wort der französischen Sprache genannt hat, ist vielmehr ihr schlechtestes und verberblichstes, bas die Nation gut thun wurde für eine Reitlang gang aus ihrem Wörterbuche gu streichen: ift sie doch das goldene Ralb, um das diese seit Sahr= hunderten ihre Tänze aufführt; der Moloch, dem fie fo viele Taufende ihrer Söhne und der Söhne ihrer Nachbarvölker zum Opfer gebracht hat, und eben jett wieder bringt; das Frelicht, bas sie von gedeihlichen Arbeitsfeldern hinweg immer wieder in bie Bufte und oft genug an ben Rand bes Abgrundes gelockt hat. Und während jene frühern Herrscher, Napoleon I. insbesondere, von diesem nationalen Dämon selbst auch besessen, mithin bei ihren wenn auch ungerechten Kriegen doch gewissermaßen naiv waren, ift es bei dem jetigen Napoleon die bewußte raffi= nirte Abficht, zu den Zwecken kalter Selbstfucht die Nation irre zu führen, ihre Aufmerksamkeit von der sittlichen und politischen Berkommenheit im Innern nach außen abzulenken, was ihn die nationale Leidenschaft der Glanz-, Ruhm- und Raubsucht fort und fort schuren heißt. Es ift ihm gegen Rufland in der Krim, gegen Desterreich in Italien gelungen; in Mexico hat er empfind= liches Miggeschick gehabt; gegenüber Preugen ben rechten Zeit= punkt verpaßt; zu Anfang biefes Jahres konnte man einen Augenblid meinen, es fei ihm Ernft damit, von dieser Strafe ab auf die der innern Reformen im Sinne vernünftiger Freiheit und Wirthschaftlichkeit einzulenken; bis der Rückgriff zum Blebiscit alle Welt belehrte, daß er der alte geblieben sei. Von da an war auch für Deutschland alles zu fürchten — oder daß ich besser rede. alles zu hoffen.

Die Einheit, die er hintertreiben wollte, jest haben wir fie; die unerhörte Anmagung, die in dem Anfinnen an den König

von Preußen lag, war dem geringsten Bauer in ber Mark wie ben Königen und Herzogen füblich bes Mains gleich verftanblich und unerträglich; wie ein Sturm wehte ber Geift ber Jahre 1813 und 1814 burch alles beutsche Land, und bereits haben die ersten Kriegserfolge und ein Pfand gegeben, daß einer Nation, die nur für dasjenige kämpft, wozu sie das Recht und die Macht in fich fühlt, der Erfolg unmöglich fehlen kann. Dieser Erfolg, um den wir ringen, ist einzig die Gleichberechtigung der europäischen Bölker, ist die Sicherheit, daß fortan nicht mehr ein unruhiger Nachbar nach Belieben uns in den Arbeiten des Friebens stören und der Früchte unseres Fleißes berauben kann. Dafür wollen wir Bürgschaften haben, und erst wenn diese gegeben find, wird von einem freundlichen Einvernehmen, von 'einem einträchtigen Zusammenwirken der beiben Nachbarvölker an allen Arbeiten der Cultur und Humanität die Rede sein können; dann aber auch erst, wenn dem französischen Bolke der falsche Weg versperrt ist, wird es in der Lage sein, Stimmen wie der Ihrigen das Ohr zu öffnen, die es von jeher auf den rechten, den Weg der redlichen Arbeit an sich selbst, der Zucht und Sitte, hingewiesen baben.

Ich bin weitläufiger geworden als ich eigentlich wollte und als am Ende auch schicklich ift; allein unsere beutschen Ruftande und Bestrebungen zeigen sich bem Fremben so gerne nur im Nebel, und um diefen ein wenig zu zertheilen, ift einiges Ausholen unvermeiblich. Noch weniger schicklich werben Sie es vielleicht finden, daß Ihnen diese Zeilen gedruckt statt geschrieben zukommen. Gewiß würde ich in gewöhnlichen Zeiten erft Ihre Genehmigung eingeholt haben; bis aber unter den jetigen Umständen mein Gesuch in Ihre, und Ihre Antwort in meine Hände fäme, wäre der rechte Augenblick vorbei: und ich denke doch, es sei nicht übel gethan, wenn in dieser Krisis zwei Männer aus beiden Nationen, deren jeder in der seinigen unabhängig und dem poli= tischen Parteitreiben ferne steht, sich über die Ursachen und die Bedeutung des Kampfes freimüthig und doch ohne Leidenschaft gegeneinander aussprechen. Denn erft dann wird diese meine Aeußerung mir ihren wahren Werth zu haben scheinen, wenn sie Ihnen zu einer ähnlichen von Ihrem Standpunkt aus Beranlassung gibt.

Unterdeffen, mein Herr, genehmigen Sie die Versicherung ber aufrichtigen Verehrung, die Sie kennen, und erhalten unter allem Kriegsgetümmel Ihre freundliche Zuneigung

Ihrem ergebenften

D. F. Strauß.

Rorschach am Bodensee, 12. Aug. 1870.

## Renan an Strang.

Werther und gelehrter Herr!

Ihre erhabenen und philosophischen Worte find in einem Reitpunfte, wo alle Mächte ber Hölle entfesselt schienen, wie eine Friedensbotschaft zu uns gekommen; sie find uns überaus tröft= lich gewesen, mir vor allen, ber ich Deutschland verbanke, was ich am höchsten schätze, meine Philosophie, ich kann beinahe sagen, meine Religion. Ich war im Seminar zu St. Sulpice, um's Jahr 1843, als ich anfing, Deutschland kennen zu lernen durch die Schriften von Goethe und Herder. Ich glaubte in einen Tempel zu treten, und von dem Augenblick an machte mir allcs, was ich bis dahin für eine der Gottheit würdige Bracht gehalten hatte, nur noch ben Gindruck welfer und vergilbter Papierblumen. So hat mich auch, wie ich Ihnen im ersten Augenblicke ber Feindseligkeiten geschrieben habe, dieser Rrieg mit Schmerz erfüllt, zunächst um des entsetzlichen Unglücks willen, das er nothwendig nach sich ziehen mußte, bann um bes Hasses, um ber ungerechten Urtheile willen, die er verbreiten, und des Nachtheils. den er den Fortschritten der Wahrheit bringen wird. Das große Unglück der Welt ift, daß Frankreich Deutschland nicht verfteht und Deutschland Frankreich nicht: bieses Migverständniß wird sich jett nur noch verschlimmern. Man bekämpft den Fanatismus auf der einen Seite durch den gleichen Fanatismus auf der anberen; nach dem Rriege werden wir uns Gemüthern gegenüber befinden, die durch die Leidenschaft verengt, für die Weite und Freiheit unseres Gesichtstreises verdorben find.

Ihre Gedanken über den Entwicklungsgang der deutschen

Einheit finde ich volltommen richtig. In dem Augenblick, als ich die Nummer der Allgemeinen Zeitung erhielt, worin Ihr schönes Schreiben abgebruckt ist, war ich gerade beschäftigt, für die Revue des deux mondes einen Artikel zu verfassen, der in diesen Tagen erscheinen wird, worin ich Ansichten entwickelte, die mit den Ihrigen durchaus zusammentreffen. Es ist klar, wenn man einmal ben Grundsat der dynastischen Legitimität aufgegeben hat, so aibt es für die territoriale Abarenzung der Staaten keine andere Grundlage mehr, als das Recht der Nationalitäten, d. h. der. natürlichen Gruppen, wie fie burch Race, Geschichte und ben Willen der Bevölferungen bestimmt sind. Und wenn es irgend eine Nationalität gibt, die ein augenscheinliches Recht hat, in all ihrer Unabhängigkeit zu existiren, so ist dieß sicher die deutsche. Deutschland hat den besten nationalen Rechtstitel, nämlich eine geschichtliche Rolle von höchster Bebeutung, eine Scele, möchte ich fagen, eine Literatur, Männer von Genie, eine eigenthum= liche Auffassung göttlicher und menschlicher Dinge. Deutschland hat die bedeutenoste Revolution der neueren Zeiten, die Refor= mation, gemacht: außerdem hat sich in Deutschland seit einem Jahrhundert eine der schönften geiftigen Entwicklungen vollzogen, welche die Geschichte kennt, eine Entwicklung, die, wenn ich den Ausbruck wagen barf, bem menschlichen Geist an Tiefe und Ausbehnung eine Stufe zugesett hat, so bag, wer von dieser neuen Entwicklung unberührt geblieben, zu bem der fie durchgemacht hat, sich verhält, wie einer der nur die Elementarmathematik kennt, zu dem der im Differentialcalcul bewandert ift.

Daß eine so große geistige Kraft, mit so viel Sittlichkeit und Ernst verbunden, eine entsprechende politische Bewegung hervordringen mußte, daß das deutsche Bolt berusen war, auf dem Felde der äußeren Verhältnisse, der materiellen und praktischen Interessen, eine Geltung zu gewinnen, die seiner Bedeutung auf dem geistigen Felde entsprach, das war für jeden Einsichtigen, von Gewohnheit und oberstächlicher Parteinahme Unverblendeten offenbar. Was die Rechtmäßigkeit der Wünsche Deutschlands vollends außer Zweisel stellte, war der Umstand, daß sein Drang nach Einheit eine Vorsichtsmaßregel war, veranlaßt durch die beklagenswerthen Thorheiten des ersten Kaiserreichs; Thorheiten, die von aufgeklärten Franzosen ebenso verworfen werden, wie

von den Deutschen, aber gegen deren Wiederkehr es gut war sich zu schützen, da gewisse Leute noch immer unbesonnen genug sind, diese Erinnerungen zu pflegen.

Ich kann Ihnen sagen, daß im Jahr 1866 wir (ich spreche hier im Ramen einer kleinen Gruppe wahrhaft liberaler Männer) mit großer Freude den Anfang begrüßt haben, den Deutschland machte, sich als eine Macht ersten Ranges zu constituiren. Nicht als hätte es uns besser als Ihnen behagt, diesen großen und glücklichen Erfolg durch das preußische Heer herbeigeführt zu feben. Sie haben beffer als irgend einer gezeigt, wie viel fehlt, daß Preußen Deutschland wäre. Aber gleichviel; wir dachten hierüber wie vermuthlich auch Sie, daß nämlich die deutsche Ginheit, nachdem fie durch Breußen zu Stande gekommen, Breußen in sich auflösen würde, gemäß dem allgemeinen Gesetze, wornach ber Sauerteig in ber Masse verschwindet, die er in Gährung gesett hat. Un die Stelle biefes anmaglichen und engherzigen Bedantismus, der uns an Breugen so oft migfällt, saben wir allmählig und endgültig den deutschen Geift mit feiner wunder= vollen Weite, seinem poetischen und philosophischen Anhauche treten. Bas für unserc liberalen Instincte abstoßend war in einem feudalen wenig parlamentarischen Lande, mit einem Abel voll beschränkter Orthodoxie und Vorurtheilen jeder Art, das vergaßen wir wie Sie es vergaßen, um in der weiteren Zukunft nur Deutschland zu sehen, d. h. eine große freifinnige Nation, bestimmt, die politischen, religiösen und socialen Fragen um einen enischeiden= ben Schritt weiter zu fördern, und vielleicht dasjenige zu Stande zu bringen, was wir in Frankreick bis jest ohne Erfolg ver= fucht haben: eine vernünftige und begriffsmäßige Organisation des Staats.

Wic sind diese Träume getäuscht worden! wie haben sie der bittersten Wirklickeit Platz gemacht! Ich habe meine Gedanken über diesen Punkt in der Revue entwickelt; ich kann sie in zwei Worte sassen. Man mag die Fehler der französischen Regierung so groß machen als man will; aber ungerecht wäre es, außer Acht zu lassen, wie tadelnswerth in vielen Stücken auch das Beenehmen der preußischen Regierung gewesen ist. Sie wissen, daß 1865 die Plane des Herrn von Vismarck dem Kaiser Napoleon III. mitgetheilt wurden, der ihnen im allgemeinen zustimmte. Wenn

diese Zustimmung aus der Ueberzeugung floß, daß die Einheit Deutschlands eine geschichtliche Rothwendigkeit und daß zu wünschen sei, diese Ginheit möchte sich in freundlichem Einverständ= niß mit Frankreich geftalten, fo hatte ber Raifer breimal Recht. Es ift mir perfonlich bekannt, daß etwa einen Monat vor dem Beginn der Feindseligkeiten von 1866 Napoleon III. an den Erfolg Preußens glaubte, ja daß er benfelben wünschte. Ungludlicherweise war es das Zaudern, die Neigung, einander wi= bersprechende Rundgebungen sich folgen zu laffen, was in biefem wie in mehreren Fällen dem Raifer verberblich wurde. Der Sieg von Sadowa trat ein, ohne daß etwas vereinbart war. Unbegreifliche Wandelbarteit! Frregeführt durch die Großsprechereien der Ariegspartei, verwirrt durch die Vorwürfe der Opposition, ließ der Raifer fich verleiten, ein Ergebniß als Niederlage zu betrachten, das für ihn ein Sieg hatte fein muffen, und bas er in jedem Falle gewollt und herbeigeführt hatte.

Wenn der Erfolg alles rechtfertigt, ist die preußische Regierung volltommen freigesprochen; aber wir beibe, mein Berr, find Philosophen, wir haben die Naivetät zu glauben, daß auch der Sieger Unrecht gehabt haben kann. Die preußische Regierung hatte von Napoleon III. und von Frankreich ein stillschweigendes Bündniß nachgesucht und angenommen. Obwohl nichts festgestellt war, schulbete fie doch bem Kaiser und Frankreich Beweise von Dantbarkeit und Sympathie. Einer von Ihren Landsleuten, der in diesem Augenblicke gegen Frankreich mehr Leidenschaft zeigt, als ich an einem Manne von Lebensart gerne febe, sagte mir in bem Reitvunkte von dem die Rede ist. Deutschland sei Frankreich eine große Erkenntlichfeit schuldig für den reellen, wenn auch nur negativen Antheil, ben letteres an feiner Begründung gehabt habe. Geleitet durch einen Stolz, ber in Butunft noch verdrießliche Folgen haben wird, dachte das Berliner Kabinet hierüber anders. Gewiß haben territoriale Vergrößerungen, wenn es fich um eine Nation handelt, die bereits 30 bis 40 Willionen zählt, wenig Bedeutung; die Erwerbung von Savogen und Nizza ist für Frankreich mehr lästig als nüplich gewesen. Dennoch kann man bedauern, daß die preußische Regierung in der Luxemburger Angelegenheit von der Strenge ihrer Anspruche nichts nachgelaffen hat. Die Abtretung Luxemburgs an Frankreich hätte Frankreich nicht größer, Deutschland nicht kleiner gemacht; aber diese unbedeutende Concession wäre hinreichend gewesen, die oberstächsliche Meinung zu befriedigen, die in einem Lande des allgemeinen Stimmrechts geschont sein will, und hätte der französischen Resgierung möglich gemacht, ihren Rückzug zu massiren. An dem größten Kreuzsahrerschlosse, das in Sprien noch vorhanden ist, dem Kalaat-el-hosn, sieht man, in schönen Buchstaben aus dem 12. Jahrhundert, solgende Inschrift, die das Haus der Hohenspollern auf das Wappenschild aller seiner Schlösser eingraben lassen sollten sollte:

Sit tibi copia, Sit sapientia, Formaque detur:

Inquinat omnia Sola superbia, Si comitetur.

Darum kann in Betracht der entfernten Kriegsursachen ein unparteiischer Sinn die Vorwürse zwischen der französischen und der preußischen Regierung beinahe gleich theilen. Was die nächste Ursache, jenen beklagenswerthen diplomatischen Zwischenfall, oder vielmehr jenes grausame Spiel beleidigter Eitelkeiten anlangt, die, um elende Diplomatenstreitigkeiten zu rächen, alle Geißeln über das menschliche Geschlecht losgelassen haben, so wissen Sie, wie ich davon denke. Ich befand mich in Tromsos, wo ich in der glänzendsten Schneelandschaft der Polarmeere mich auf die Todeteninseln unserer keltischen und germanischen Vorsahren träumte, als ich jene schreckliche Nachricht erhielt: nie habe ich so wie an diesem Tage das unselige Schickfal verwünscht, das unser armes Vaterland dazu verdammt zu haben scheint, immer nur von Unswissendeit, Dkinkel und Unfähigkeit geleitet zu sein.

Dieser Arieg, man mag sagen was man will, war keineswegs unvermeiblich. Frankreich wollte in keiner Art den Arieg. Man darf in diesen Dingen nicht nach den Rednereien der Journale und dem Geschrei der Boulevards urtheilen. Frankreich ist gründslich friedliebend, seine Neigungen sind der Ausbeutung seiner unerschöpstichen Neichthumsquellen und den demokratischen und socialen Fragen zugewendet. Der König Ludwig Philipp hatte das Wahre in diesem Punkte mit sehr richtigem Sinne gesehen. Er erkannte, daß Frankreich mit seiner ewigen Wunde, die stets bereit ist sich wieder zu öffnen (dem Mangel einer Dynastie oder einer allgemein angenommenen Verfassung) den großen Krieg

nicht führen könne. Gine Nation, die ihr Programm erfüllt und bie Gleichheit erreicht hat, kann unmöglich mit jungen Bölkern fämpfen, die noch voll von Illusionen und im frischen Feuer ihrer Entwicklung find. Glauben Sie mir, die einzigen Urfachen bes Rrieges find die Schwäche unferer constitutionellen Ginrichtungen und die verderblichen Rathschläge, die von dünkelhaften und beschränften Militärs, von eiteln ober unwissenden Diplomaten dem Raiser gegeben wurden. Das Plebiscit hat damit nichts zu thun: im Gegentheil, diefe feltsame Rundgebung, welche zeigte, daß die Napoleonische Dynastie ihre Wurzeln bis in die innersten Eingeweide des Landes getrieben hatte, mußte glauben machen, der Raifer würde sich fortan mehr und mehr von dem Gebahren eines verzweifelten Spiclers losfagen. Ein Mann, der großen Grundbesitz sein eigen nennt, scheint uns weniger veranlaßt, alles auf Einen Burf zu feten, als der, deffen Reichthum zweifelhaft ift. In der That, um die Gefahren eines Brandes zu beseitigen, genügte es zu warten. Wie viele Fragen in den Angelegenheiten diefes armen Menichengeschlechts, wollen badurch gelöst sein, daß man sie nicht löst. Nach Verfluß von etlichen Jahren ist man ganz überrascht, daß die Frage gar nicht mehr vorhanden ift. Hat co jemals einen Nationalhaß gegeben, wie ben, ber fechs Jahrhunderte lang Frankreich und England geschieden hat? Noch vor 25 Jahren, unter Ludwig Philipp, war dieser Haß ziemlich ftark, alle Welt erklärte, er könne nur in Krieg endigen: er ist wie mit einem Zauberschlage verschwunden.

Natürlich, mein werther Herr, haben seit ber verhängnissvollen Stunde die einsichtsvollen Liberalen hier zu Lande nur
den einen Wunsch, geendigt zu sehen, was niemals hätte angesangen werden sollen. Frankreich hatte tausendmal Unrecht, sich der
innern Entwicklung Deutschlands widersetzen zu wollen; aber
Deutschland würde einen nicht minder schweren Fehler begehen,
wenn es die Integrität Frankreichs antasten wollte. Hat man
die Absicht, Frankreich zu Grunde zu richten: nichts besser erdacht,
als ein solcher Plan; verstümmelt würde Frankreich in Krämpse
gerathen und zu Grunde gehen. Wer, wie einige Ihrer Landsleute, der Weinung ist, Frankreich müsse aus der Zahl der Bölker
getilgt werden, der ist nur solgerichtig, wenn er seine Verkleinerung verlangt; er sieht sehr wohl, daß diese Verkleinerung sein Endesein

würde. Wer dagegen, wie Sie, die Ueberzeugung hat, daß Frankreich für die Harmonie der Welt unentbehrlich ist, der hat die Folgen wohl zu erwägen, die eine Berftudelung beffelben nach fich ziehen würde. Ich fann hier mit einer Art von Unparteilichfeit sprechen. Ich habe mich mein Leben lang bestrebt, ein guter Batriot zu sein, soweit ein rechtschaffener Mann es sein soll, doch zu gleicher Zeit vor dem übertriebenen Batriotismus als einer Ursache bes Frrthums mich in Acht zu nehmen. Zudem ist meine Philosophic der Idealismus: wo ich das Gute, Schöne, Wahre sehe, da ist mein Vaterland. Im Namen der wahren ewigen Interessen des Ideals wurde ich trostlos sein, wenn Frankreich nicht mehr existiren sollte. Frankreich ist nöthig als Brotestation gegen Pedantismus, Dogmatismus, engherzigen Rigorismus. ber Boltaire fo gut begriffen hat, muffen bas begreifen. Leichtsinn, den man uns vorwirft, ist in feinem Grunde ernsthaft und anftändig. Beachten Sie, daß, wenn unfere Beiftckart mit ihren Vorzügen und Mängeln verschwinden würde, das mensch= liche Bewuftsein sicherlich armer gemacht ware. Mannigfaltigkeit ist nöthig, und die erste Pflicht bes Menschen, der mit wahrhaft frommem Sinn in die Blanc der Gottheit eingeht, ist die Duldfamteit, ja felbst die Achtung für die providentiellen Organe des geistigen Lebens ber Menschheit, die ihm am wenigsten gleichartig und sympatisch find. Ihr berühmter Mommsen hat vor wenigen Tagen in einem Briefe, ber uns einigermaßen betrübt hat, unfere Literatur bem schlammigen Waffer ber Seine verglichen und gemeint, man follte die Welt vor ihr wie vor einem Gifte bewahren. Wie? dieser strenge Gelehrte kennt also unsere burlesken Journale und unfer thörichtes kleines Poffentheater? Seien Sie . versichert, daß hinter ber marktschreierischen und elenden Literatur, die bei uns wie überall den Beifall des Haufens hat, es noch ein sehr ausgezeichnetes Frankreich gibt, verschieden von dem Frankreich bes 17. und 18. Jahrhunderts, und doch beffelben Stammes: für's Erfte eine Gruppe von Männern bes höchsten Werthes und von vollfommenem Ernfte: bann eine ausgewählte Gesellschaft, liebenswürdig und ernfthaft zugleich, fein, tolerant, eine Gefell= schaft die alles weiß ohne etwas gelernt zu haben, die das lette Ergebniß jeder Philosophie instinctmäßig vorausahnt. Buten Sie fich, diefes Element zu verleten. Frankreich, ein fehr gemischtes

Land, hat das Eigene, daß gewisse germanische Pflanzen darin oft besser als in ihrem heimischen Boden gedeihen; es ließe sich das durch Beispiele aus unserer Literargeschichte des 12. Jahrhuns derts belegen, durch die mittelalterlichen Heldengesänge, die schoslastische Philosophie, die gothische Baufunst. Sie scheinen zu glauben, daß durch gewisse radicale Waßregeln die Verbreitung der gesunden germanischen Iden erleichtert werden würde. Täusschen Sie sich nicht: diese Propaganda wäre dann vielmehr rein abgeschnitten; das Land würde sich mit Buth in seine nationalen Bahnen, seine eigenthümlichen Fehler stürzen. "Um so schlimmer für Frankreich!" werden Ihre Ultras sagen. "Um so schlimmer für Frankreich!" werden Ihre Ultras sagen. "Die Unterdrückung oder das Schwinden eines Gliedes setzt den ganzen Körper in Mitleidenschaft.

Die Stunde ist feierlich. Es gibt in Frankreich zwei Strömungen der Meinung. Die einen rasonniren so: "Machen wir biefem verhaßten handel fo rasch wie möglich ein Ende; treten wir alles ab, Elfaß, Lothringen; unterzeichnen wir ben Frieden; bann aber haß auf ben Tod, Borbereitungen ohne Raft, Allians mit wem es fich trifft, unbegrenzte Nachgiebigkeit gegen alle ruffischen Anmaßungen; ein einziges Biel, eine einzige Triebfeber für das Leben: Bertilgungstampf gegen die germanische Race." Andre fagen: "Retten wir Frankreichs Integrität, entwickeln wir die constitutionellen Einrichtungen, machen wir unsere Fehler aut. nicht indem wir Rache träumen für einen Krieg, worin wir die ungerechten Angreifer waren, sondern indem wir mit Deutschland und England ein Bundnig schließen, deffen Wirtung fein wird, Die Welt auf bem Wege ber freien Gefittung weiter zu führen." Deutschland wird entscheiben, ob Frankreich biefe ober jene Politit erwählen wird; es wird damit zugleich über die Zukunft ber Gefittung entscheiben.

Ihre hibigen Germanisten berusen sich daraus, das Elsaß sei ein deutsches Land, unrechtmäßiger Weise vom deutschen Reiche abgerissen. Bemerken Sie, wie die Nationalitäten sämmtlich nur gleichsam in Bausch und Bogen miteinander abgefunden sind; fängt man einmal an, in dieser Art über die Ethnographie jedes Gaues zu räsonniren, so öffnet man endlosen Kriegen Thür und Thor. Schöne französisch redende Provinzen bilden keinen Be-

ftandtheil von Frankreich, und das ist fehr vortheilhaft, für Frankreich felbst. Slavische Länder gehören zu Breufen. Dicse Unregelmäßigkeiten find ber Civilisation fehr forderlich. Die Bereini= gung des Elfasses mit Frankreich 3. B. ift eines der Ereignisse, die der Bropaganda des Germanismus am meisten Vorschub geleistet haben; das Elsaß ist das Thor, durch welches die Ideen, die Methoden, die Bücher aus Deutschland in der Regel eingehen, um zu uns zu gelangen. Es ift außer Streit, wollte man bas elfässische Volk befragen, so würde eine unermegliche Majorität sich für das Berbleiben bei Frankreich aussprechen. Ist es Deutsch= lands würdig, sich mit Gewalt eine widersetliche, erbitterte, vollends feit der Verwüftung Strafburgs unversöhnlich geworbene Provinz anzueignen? Man ift in der That zuweilen betroffen von der Rühnheit Ihrer Staatsmänner. Der König von Preußen scheint im Zuge, sich die Lösung der französischen Frage aufzubürden, Frankreich eine Regicrung geben und diese bemgemäß auch aufrecht erhalten zu wollen. Kann man muthwilligerweise nach einer folchen Last verlangen? Wie ist es möglich, nicht einzusehen, daß Die Confequenz Diefer Politik mare, Frankreich für ewige Zeiten mit 3 bis 400,000 Mann besetzt zu halten? Deutschland will also mit dem Spanien des 16. Jahrhunderts wetteifern? Und seine große und hohe Geistesbildung, was sollte aus ihr bei solchem Spiele werben? Es nehme sich in Acht, daß nicht eines Tags, wenn man die ruhmvollsten Tage der germanischen Race bezeichnen will, man der Periode ihrer Militärherrschaft, die vielleicht burch geiftige und sittliche Erniedrigung bezeichnet sein wird, die erften Jahre unseres Jahrhunderts vorziehe, wo sie, äußerlich besiegt, ernicdrigt, der Welt die höchste Offenbarung der Vernunft gab, welche die Menschheit bis dahin gekannt hatte.

Man nuß erstaunen, daß einige Ihrer besten Geister dieß nicht einsehen, und besonders, daß sie gegen eine europäische Intervention in diesen Fragen sind. Der Friede kann, so scheint es, nicht direct zwischen Frankreich und Deutschland geschlossen werden; er kann nur das Werk Europa's sein, das den Krieg mißbilligt hat, und wollen muß, daß kein Glied der europäischen Familie allzusehr geschwächt werde. Sie sprechen mit gutem Rechte von Garantien gegen die Wiederkehr ungesunder Gelüste; aber welche Garantie könnte stärker sein, als wenn Europa von

neuem die gegenwärtigen Grenzen sanctionirte und jedem Theile untersagte, an eine Verräckung der durch die alten Verträge gesetzen Marksteine zu denken? Zede andere Lösung würde das Thor offen lassen für Rachehandlungen ohne Ende. Wenn Eusropa dieß thut, so wird es für die Zukunst den Keim der surchts darsten Institution gelegt haben, einer Centralautorität, meine ich, einer Art von Congreß der vereinigten europäischen Staaten, der den Nationen Recht spricht, sich über sie stellt und das Nastionalitätsprincip durch das Princip der Föderation regulirt. Bis auf unsere Tage hat diese Centralmacht der europäischen Gemeinschaft sich nur wirksam gezeigt in vorübergehenden Coalitionen gegen das Volk, das auf Universalherrschaft Anspruch machte; es wäre gut, wenn sich eine permanente und präventive Coalition bildete zur Aufrechterhaltung der großen gemeinsamen Interessen, die doch zuletzt die der Vernunft und Civilisation sind.

Das Brincip der europäischen Föderation kann so eine Grundlage der Bermittlung bilben, ähnlich berjenigen, die im Mittelalter die Kirche bot. Man ift bisweilen versucht, eine verwandte Rolle den demokratischen Tendenzen und der Bedeutung zu leihen, die in unsern Tagen die socialen Brobleme gewinnen. Die Bewegung ber zeitgenössischen Geschichte besteht barin, daß die patriotischen Fragen auf der einen Seite und die demofratisch-socialen auf der andern sich die Wage halten. Diese letteren Probleme haben eine Seite ber Berechtigung und werben in gewissem Sinne vielleicht die großen Friedensstifter ber Zufunft sein. Es ist gewiß, daß die demokratische Bartei ihrer Berirrungen ungeachtet, sich mit Aufgaben beschäftigt, die höher liegen als das Baterland; die Anhänger dieser Bartei reichen sich die Hände über alle Scheidewände der Nationalitäten hinüber und zeigen große Gleichgültigkeit gegen die Fragen des Chrenpunkts, die vor allen den Adel und die Militärs berühren. Die Tausende von armen Leuten, die sich jetzt gegenseitig morden für eine Sache, die sie nur halb verstehen, haffen sich nicht, sie haben gemeinsame Bedürfnisse, gemeinsame Interessen. Daß sie dereinst dahin kommen werden, sich zu verständigen und sich die Hände zu reichen trot ihrer Anführer, das ist ohne Aweifel ein Traum; cs läßt sich indeß mehr als ein Weg vorhersehen, auf dem Preukens maklose Bolitik berartigen Ideen einen von ihm ungeahnten

Vorschub leisten kann. Es ist schwer benkbar, daß diese Wuth einer Handvoll Menschen, der Ueberreste alter Aristokratien, noch lange im Stande sein follte, Massen friedlicher Bevölkerungen zur Schlachtbank zu führen, die auf dem Standpunkt einer ziem-lich vorgerückten demokratischen Denkart angekommen und mehr oder minder mit ökonomischen Ideen (ihnen sind sie heilig) gestränkt sind, deren Eigenkhümliches eben darin besteht, daß sie gegen die nationalen Rivalitäten gleichgültig machen.

Ach, mein theurer Herr, wie gut hat Jesus gethan, ein . Reich Gottes zu grunden, eine Welt, erhaben über Sag, Gifersucht und Stolz, wo ber Geachtetste nicht wie in der traurigen Beit, worin wir leben, berjenige ift, ber am meiften Uebels thut, ber schlägt, töbtet, beschimpft, ber größte Lügner, ber Unehrlichste, Ungezogenste, ber Mißtrauischste und Treuloseste, ber Furchtbarfte an bofen Anschlägen, an teuflischen Ideen ift, am wenigsten Mitleid und Berzeihung kennt, am wenigsten Lebensart hat, der feinen Gegner überrascht und ihm die schlimmsten Streiche spielt; fondern der Sanfteste, der Bescheibenfte, der am meiften aller Dreiftigkeit, aller Prablerei und Barte fern ift, ber aller Belt den Vortritt läßt, der sich als den Letten betrachtet. Der Krieg ift ein Gewebe von Sünden, ein widernatürlicher Ruftand, wo man das als schöne Handlung empfichlt, was man zu jeder anbern Zeit als Fehler und Berbrechen meiden heißt; wo es Pflicht ift, sich über das Ungluck des Andern zu freuen, wo berjenige, ber Gutes für Boses thun, ber die evangelische Borschrift, Unrecht zu verzeihen, sich selbst zu erniedrigen, üben wollte, abgeschmackt und tabelnswerth erscheinen würde. Was den Eintritt in Walhalla eröffnet, verschließt den in das Reich Gottes. haben Sie bemerkt, daß weber in den acht Seligkeiten, noch in der Bergpredigt, noch sonst im Evangelium, noch in der ganzen urchriftlichen Literatur ein Wort sich findet, das die friegerischen Tugenden unter denjenigen aufführte, die das Himmelreich gewinnen?

Bestehen wir auf biesen großen Friedenslehren, die den Menschen entgehen, die, von ihrem Stolze bethört, durch ihre ewige und so unphilosophische Todesverachtung sortgerissen sind. Niemand hat das Recht, gegen das Unglück seines Baterlandes gleichgültig zu sein; aber der Philosoph wie der Christ hat immer

Gründe, zu leben. Das Reich Gottes kennt weder Sieger noch Besiegte; es besteht in den Freuden des Herzens, des Geistes und der Einbildungstraft, die der Befiegte mehr als der Sieger schmedt, wenn er sittlich und geistig höher steht. Ihr großer Goethe, Ihr bewundernswerther Fichte, haben sie uns nicht gelehrt, wie man ein edles und folglich glückliches Leben führen kann mitten in der äußern Erniedrigung seines Baterlandes? Mir gibt übrigens Eines zu großer Seelenruhe Grund. Im letten Jahre, bei ben Wahlen zum gesetgebenden Körper, bot ich mich den Wählern an; ich wurde nicht gewählt; aber meine An= schläge finden sich noch an den Mauern der Dörfer des Seine-Marne-Departements, und barin ift zu lesen: "Keine Revolution, keinen Krieg! Ein Krieg wäre ebenso verderblich wie eine Revolution." Um ein ruhiges Gewiffen zu haben in Zeiten wie bie unfrigen, muß man sich sagen können, daß man das öffent= liche Leben so wenig grundsäplich gemieden als gesucht hat.

Erhalten Sie mir immer Ihre Freundschaft und bleiben meiner wärmsten Zuneigung versichert.

Paris 13. Sept. 1870.

Ernst Renan.

## Strauß an Renan.

Sie haben, hochgeehrter Herr, meinem Wunsche stattgegeben, Sie haben mein offenes Schreiben an Sie in derselben Form beantwortet, und Sie haben dieß in einer so freundlichen, liebenswürdigen Art gethan, daß ich Ihnen den Dank dafür nicht schuldig bleiben darf. Ihr Antwortschreiben erneuert mir die ermuthigende Ueberzeugung, mit Ihnen auf gleichem Boden zu stehen und, bei aller Abweichung über die Wege, doch demselben Ziele zuzustreben. Redliche Förderung der Menschheit auf der Bahn freier harmonischer Entwicklung ist für uns beide der Leitzstern unseres Denkens und Schaffens; wobei jeder, wie billig, zunächst auf seine eigene Nation zu wirken, aber auch die des andern zu verstehen sucht und zu schähen weiß.

Gar wohlthuend haben mich gleich im Eingang Ihres Schreisbens die Worte warmer Anerkennung berührt, die Sie der bentschen Literatur unserer classischen Periode widmen. Und gern und aufrichtig stimme ich dagegen Ihnen zu, wenn Sie von dem Beurtheiler Ihrer Nation verlangen, daß er von den ungesunsen Producten einer frivolen Tagesliteratur die gehaltvollen Früchte der Arbeit ernster Geister, von dem Frankreich des Tanbes und der Mode einen gediegenen Kern, von der schlechten sittenlosen Gesellschaft eine gute, tief und wahrhaft gebildete zu unterscheiden wisse. Es kann nicht geläugnet werden, es ist während der letzten Jahrzehnte von Frankreich in Form von Romanen und Theaterstücken insbesondere, ein solcher Giftstrom ausgestossen, daß man dem deutschen Gelehrten, bessen Sie gedenken, sein zürnendes Wort nicht verargen darf. Aber wenn er, um sich dazu veranlaßt zu sinden, nicht nöthig hatte nach Paris zu

reisen, wenn er alle die Schanbstücke, alle die schamlosen Tänze in Berlin selber aufführen sehen konnte, so liegt hierin für uns Deutsche bereits das beschämende Geständniß, daß wir durch willstährige Ausnahme uns zu Mitschuldigen der sranzösischen Versderbniß gemacht haben. Und andrerseits eine Literatur, in der eben während dieser Zeiten des Verfalles so edle und seine Geisster wie — um nur Einen, leider verstorbenen, zu nennen — Sainte-Beuve gewirkt haben, die dürsen wir nicht in Bausch und Bogen als eine verderbliche von uns weisen. Nur tieser gedrungen und weiter verbreitet als französische Patrioten wohl sich selbst gestehen mögen, und als auch wir Deutschen noch vor kurzem vermutheten, ist dort nicht allein in der Literatur, sondern auch im Volke das Verderben; von dieser allgemeinen Fäulniß und Auslösung aller sittlichen Bande haben wir vor dem gegenswärtigen Kriege keine Vorstellung gehabt.

Bon Ihrer Einsicht und Billigkeit war es nicht anders zu erwarten, als daß fie uns Deutschen, neben der geiftigen und fittlichen Geltung, die wir uns unter den Bölkern errungen, auch bas Recht zugestehen würden, uns verhältnismäßig politisch geltend zu machen. Sie gonnen diefem "Bolte von Denkern" auch bei ber Theilung ber Erbe ein Stück. Daß aber bas für jenes lose Aggregat unabhängiger Groß-, Mittel- und Aleinstaaten, das bis 1866 Deutschland hieß, nicht erreichbar, daß dazu die Rusammenfassung ber beutschen Stämme und Staaten in einen wirklichen Gefammtstaat erforberlich war, sehen Sie gleichfalls Warum, fragen Sie in der geiftvollen Abhandlung über den deutschefranzösischen Krieg in der Revue des deux Mondes. warum Deutschland bas Recht versagen, basjenige bei fich zu thun, was wir bei uns gethan, wozu wir Italien geholfen haben? Wenn also und insoweit Frankreich uns deswegen den Krieg erklärt hat, weil es unsere staatliche Erstarkung nicht dulden wollte. geben Sie ihm entschieden Unrecht.

Aber Sie geben davon nicht dem französischen Bolke und geben überhaupt Frankreich nicht die ganze, höchstens die halbe Schuld. Nach Ihnen ist das französische Bolk friedlich gesinnt; es braucht und es will Muße, seine reichen Hülfsquellen auszubeuten, seine politischen Einrichtungen im Sinne der Freiheit auszubauen. Ich muß glauben, daß Sie Ihr Bolk kennen; aber woher kommt benn der Zauber, welchen der Ruf nach der Rheingränze immer wieder auf daffelbe ausübt? woher die sonderbare Borstellung, daß es nicht bloß für Waterloo, das ihm eine Rieberlage und ben endaultigen Sturz bes erften Rafferreichs mit feiner Herrlichkeit brachte, sonbern auch für Sadowa, wo es teinen Mann und keinen Fußbreit Landes verlor, Genugthuung. Rache zu nehmen habe? Woher anders als baher, daß zu ben offenen Wunden Frankreichs nicht bloß, was Sie als solche bezeichnen, der Mangel einer allgemein anerkannten Dynaftie, fonbern ganz besonders auch diese franthaft reizbare Gifersucht Deutsch= land gegenüber gehört. Sie werben felbft gefteben muffen, daß das Verlangen nach der Rheingränze seit mehr als 50 Jahren jeder Franzose buchstäblich mit der Muttermilch einfaugt; und wie viele find deren, die sich von einem mit der Muttermilch eingesogenen Borurtheil burch späteres Rachbenken losmachen? Einer auf Taufend nicht einmal. Wenn Sie also fagen: Diefer Krieg ließ fich vermeiden, so erwiedere ich: ja, wenn die Franzosen sich verwandeln ließen. Solange sie die blieben, die sie find, mochten sie eine Republit oder eine Monarchie bilden, unter einem Raifer ober einem Konig stehen, es konnte jeden Augenblick ber Fall eintreten, daß jene Reizbarkeit erregt murbe, die Regierung bem Druck von unten, bem Drängen einer Partei, bem Geschrei ber Presse nicht widerstehen zu können glaubte, und sich jum Rriege fortreißen ließ.

Um so mehr, urtheilen Sie, hätte Deutschland Ursache gehabt, die französische Empfindlichkeit zu schonen; das Preußen
aus übel angebrachtem Stolze verschmäht habe diese Rücksicht zu
nehmen, darin bestehe die Hälfte seiner Schuld an dem Unheil,
das über beide Völker gekommen. Für den wenigstens negativen
Veistand, welchen Napoleon III. Preußen zu seinem Unternehmen
von 1866 geleistet, d. h. dafür, daß er dasselbe nicht verhindert
habe, sei ihm Preußen zu Dank verpflichtet gewesen, und diesen
Dank hätte es ihm füglich durch Ueberlassung des unbedeutenden
Luzemburg abstatten können. Sie selbst gestehen, daß nichts abgemacht, keine Zusage gegeben, auch die Gesinnung des Kaisers
noch im Schwanken gewesen, als Preußens Heer ohne sein Zuthun auf dem Schlachtselde von Königgrät die Sache entschied.
Welche seltsame Großmuth wird Preußen zugemuthet mit dem

Berlangen, es hätte, nachdem es burch eigene Rraft ben Breis errungen, dem Nachbar, der nichts dazu, nur auch nichts dawider gethan, einen Lohn ausbezahlen sollen, ben es nicht versprochen, ber andere nicht verdient hatte? Ober wenn je von einem Danke geredet werden foll, gut, so gehörte für eine bloß negative Unterftütung auch nur ein negativer Dank, d. h. daß, wenn Napoleon einmal etwas ähnliches auszuführen Luft empfand, auch Preußen feinerseits ihm nicht in den Weg trat: und wie? dieses Regative hatte ihm ja Preußen zum voraus schon geleistet, indem es der Einverleibung von Savopen und Nizza in das französische Kai= ferreich keinen Wiberstand entgegengesett hatte. Aber die öffentliche Meinung in Frankreich hatte Breufien schonen, durch Abtretung Luxemburgs der französischen Regierung den Verzicht auf weitere Forderungen erleichtern follen. Als ob Preußen nicht auch eine öffentliche Meinung zu schonen gehabt, und als ob ihm bie in Deutschland nicht wichtiger hatte fein muffen als die französische! Unsere alten Raiser hatten sich "allezeit Mehrer bes Reichs" genannt; aber es lag vor Augen, daß fie seit 200 Jah= ren allezeit vielmehr Minderer deffelben gewesen waren, eine Proving nach der andern vom Reiche hatten abkommen lassen. Nun hatte sich der König von Breußen an den Blat dieser alten Raiser gestellt: durfte er als Minderer des Reichs debütiren? Nachdem er soeben mehrere beutsche Brovinzen für sich erobert, durfte er in die verrufenen Spuren der habsburgischen Raiser dadurch treten, daß er dagegen, wie sie so oft gethan, eine deutsche Provinz, die nicht ihm gehörte, an Frankreich kommen ließ? Sie haben die Vorwürfe nicht so in der Nähe gehört, die damals bei uns auf die bloße Bermuthung hin, daß so etwas geschehen könnte, von Partifulariften und Demokraten auf Preußen gehäuft wurden, das sich als Schirmvogt Deutschlands so schlecht bewähre. Im Frühjahr 1866, ehe Preußen seine Kraft erprobt hatte, ließ sich ein Abkommen der Art denken und zur Roth entschuldigen; jest, nachdem es dieselbe im Kampf mit Desterreich gemessen hatte, wäre ein solches Rugeständniß als Mangel an Muth und Redlichkeit zugleich erschienen: gilt ja doch bie vermittelnde Auskunft, die damals mit Luxemburg getroffen wurde, noch heute manchen als ein Flecken auf Breugens Schild, auf ben fie gelegentlich immer wieder hindeuten.

Ich zweifle, ob biefer Luxemburger Handel, wobei fich Breugen, nach beutscher Anschauung wenigstens, fast allzu nach= giebig bewiesen hat, die rechte Beranlassung war, um, wie Sie thun, das Hohenzollern'sche Haus vor Uebermuth zu warnen. Aber auch sonft zeigt die Geschichte nicht, daß Uebermuth zu ben Erbfehlern biefes Hauses gehöre. Um weiter nicht als in bas vo= rige Jahrhundert zurückzugehen, so haben wir Deutschen den Bater bes großen Friedrich, ben König mit bem Bopf und ber Riefengarde zu Potsbam, als einen Baren in der Vorstellung, ben bas Raiferhaus Defterreich an bem Ringe alten Respects und stets neuer Intriquen, den es ihm durch die Nase gezogen, bei allem Brummen feinerseits, doch lebenslänglich führte; in Friebrich allerdings schwang der preußische Abler sich zu einem Flug empor, dessen Rühnheit alle Welt bewunderte; aber mit bem Tobe des großen Königs fant er flügellahm zu Boben. Balb tamen die Zeiten, wo der Adler des neuen frangofischen Raifer= reichs den preußischen in den Käfig sperrte; dieser gebrauchte Arallen und Schnabel sich loszuringen, es war ein großer Augen= blick: aber, du lieber Himmel, es find nicht bloß die älteren un= ter uns, die es noch mit angesehen haben, wie demuthig mehr als ein Menschenalter hindurch der einhalfige preußische Abler im Dienste der beiden Doppeladler Mäufe (Demagogen und Revolutionare) fing! Raum find es zehn Jahre, daß er fich wieder erinnert hat, was für ein Vogel er eigentlich ift, und allerdings hat er in der kurzen Zeit bereits zwei Flüge gemacht, die der Welt noch mehr als jene früheren zum Erstaunen und fast zum Schreden gereichen. Aber im Gegentheil, Mäßigung, nicht Uebermuth, ist Hohenzollern'sche Tradition. Schlesien wollte Friedrich von Desterreich haben, aber weiter nichts: und so wird man auch finden, daß Wilhelm I. seine Ansprüche an Frankreich ebenso bestimmt begrenzt hat als er sie durchführen wird.

Doch nicht bloß das preußische Königshaus, auch Bolt und Staat in Preußen geben Ihnen zu allerlei Bebenken Anlaß. Sie und Ihre Gesinnungsgenossen, berichten Sie, haben sich im Jahr 1866 der preußischen Erfolge gefreut, doch in der Boraussehung, daß sofort Preußen in Deutschland aufgehen, an die Stelle des engen steisen preußischen Wesens das deutsche mit seiner Weite und Fülle treten werde. Da Sie jest schon über Enttäuschung

klagen, so hatten Sie also jene Umwandlung während der Frist von vier Jahren erwartet. Das will mir faft etwas zu kurz gemeffen scheinen. So schnell geht es mit einer folchen Umgeftaltung doch wohl nicht, zumal ja gerabe diejenigen Länder, die dabei das meiste hatten wirfen muffen, die suddeutschen, bis heute noch nicht in nähere Berbindung mit Preußen getreten find. Gewiß, auch wir wünschen bas Aufgeben Breußens in Deutschland; aber es geht uns damit wie jenem Kirchenvater mit dem Geschenk ber Reuschheit, wir wünschen es doch noch nicht so geschwind. Wir übrigen Deutschen können die Einwirkung bes unvermischten preußischen Wesens noch eine geraume Zeit gar wohl brauchen, wir haben von Breufen als folchem noch viel zu lernen. 3ch bin ein Sübdeutscher, wie Sie wissen, kann also hier keiner Barteilichkeit verdächtig sein. Ich will aber auch nach der andern Seite hin ganz offen sprechen. Liebenswürdig ist auch uns, ich meine auch ben preußisch gefinnten Süddeutschen, bas specifisch preußische Wesen nicht. Dieses Absprechen, dieses Besserwissen, diese Meinung, weil sie das Wort viel früher finden als wir, so feien sie uns auch im Denken unendlich voraus, sind für uns beleidigend. Wir glauben, was Denkfraft betrifft, ihnen nicht nachzustehen, an Gemuth und Einbildungsfraft sie fogar zu übertreffen. Aber Gines muß ber Süddeutsche, ber nicht in seiner Eigenart eigenliebig befangen ift, dem Norddeutschen, dem Breußen insbesondere, lassen: als "politisches Thier" ist er dem Süddeutschen überlegen. Er verdankt dieft theils ber Natur seines Landes. das, karglich ausgestattet, mehr zur Arbeit treibt, als zum Genuß einlädt; theils feiner Geschichte, ber Bucht und Schulung unter harten aber tüchtigen Fürsten, ber allgemeinen Wehrpflicht vor allem, dem Balladium des preußischen und hoffentlich nun bes gesammten beutschen Staats, bas aber bis auf die neueste Beit dem übrigen, besonders dem füdlichen Deutschland fehlte. Dieses Institut macht den Staat und die Pflicht gegen denselben in allen Schichten ber Bevölkerung gleichsam allgegenwärtig; mit iebem Sohne ber heranwächst, jedes Jahr, wenn die Beit ber Uebungen kommt, wird jede Famlie aufs unmittelbarfte und le= bendigfte an den Staat, aber mit der Bflicht gegen benselben auch an beffen Ruhm und Stärke, an die Ehre ihm anzugehören erinnert. Glauben Sie mir, mit ben fo geschulten Breußen verglichen, sind wir Süddeutschen doch nur, wenn Sie mir den niebrigen Ausbruck nachsehen wollen, gemüthliche Bummler. unferer Gefühlswarme und Treuherzigkeit geht eine gemiffe Bequemlichkeit, Lässigfeit und Weichlichkeit Sand in Sand. Wir leben so gerne nur nach Herzensluft; während in Breußen, möchte man fagen, der tategorische Imperativ seines großen Bhilosophen als staatliches Pflichtgefühl das ganze Bolk durchdringt. Wie leicht hier felbst ber Borzug zum Fehler wird, können wir am besten an uns Bürttembergern erkennen. Die ständische Berfaffung dieses kleinen Landes, "das alte aute Recht", von dem noch Uhland sang, war Jahrhunderte lang der Hort, wodurch es. trot allerlei despotischer Eingriffe, doch seine Zustände immer in leiblicher Ordnung erhielt; während ein trefflicher Jugendunterricht in hohen wie niederen Schulen die Durchschnittsbilbung hob und bem Bolke bas Bewuftsein bessen gab, was es an feiner Verfaffung und Verwaltung hatte. Das hat nun aber anbererfeits einen Geift der Selbstzufriedenheit, des beschränkten Behagens in den fleinen Verhältnissen groß gezogen, der einer Ausbehnung des politischen Gesichtstreifes außerft hinderlich geworden ist. Dem echten und gerechten Württemberger war sein Ländchen die Heimath alles Richtigen, Soliden und Gediegenen; über der Grenze fing für ihn alsbald theils Unverstand theils Schwindel an, und das preußische Wesen insbesondere lebte bis auf die neueste Reit nur als Berrbild in seiner Borftellung. ift es gekommen, daß ein übrigens höchst begabter und tüchtiger beutscher Stamm ober Stammestheil doch in politischer Hinsicht mahrend ber letten Jahre fich als ben zurückgebliebenften gezeigt hat.

Schon der Arieg von 1866 übrigens mit seinen Erfolgen gab unseren Süddeutschen viel zu denken: der jezige Arieg, so steht zu hoffen, wird die Berichtigung ihrer Borstellungen vollsenden. Sie müssen einsehen, daß, wenn sie auch diesem Kampf ihre Arme geliehen haben, doch Preußen den Kopf dazu hergesgeben hat. Ohne den preußischen Ariegsplan der sie leitete, ohne die preußische Heereseinrichtung der sie sich anschließen konnten, würden sie, das müssen sie fühlen, mit all ihrem guten Willen, all ihrer Stärke und Mannhaftigkeit, doch nichts gegen die Franzosen ausgerichtet haben. Und nicht an Nuth und Tapferkeit,

wohl aber an Rucht und Bünktlichkeit — das kann ihnen gleich= falls während dieses Krieges nicht entgangen sein — haben sie noch viel zu thun, wenn sie den Preußen nachkommen wollen. Ein größerer Staat, ausschließlich aus fübbeutschen Elementen gebildet, murbe mohl einen mohlgenährten und vollfaftigen, aber auch einen schwammigen und unbehülflichen Körper geben; wie ausschließlich nordbeutsche Bestandtheile zwar einen festen und behenden, aber boch wohl zu magern und trodenen: zu unserem fünftigen beutschen Staate wird Preugen bas ftarte Knochengerufte und die straffen Musteln hergeben, die das südliche Deutschland mit Fleisch und Blut ausfüllen und ausrunden mag. Und nun glaube man noch, daß ein Theil ben andern ohne Schaben entbehren tonne; nun zweifle man noch, daß beide bestimmt seien, erft mit und durcheinander zum volltommenen Staats- und Volksförper zu gedeihen! "Herb ift des Lebens innerfter Kern," hat gerade unfer fübbeutscher Dichter gesungen. An dem Stamme, ber ben Kern eines großen lebensfähigen Staates bilben foll, ift bas Herbe fein Fehler.

Sie entschuldigen diese Abschweifung, hochgeehrter Herr, die allerdings mehr an die Abresse meiner lieben Landsleute als an die Ihrige gerichtet ist; sie war aber veranlaßt durch Ihr Bedauern, von einem Aufgehen Preußens in Deutschland noch fo wenig bemerken zu können. Meine Deinung ift, daß es damit feine Gile hat, daß daffelbe aber, soweit es munichenswerth, feiner Reit ficher erfolgen wird. Auch Sie, finde ich, geben biefe Soffnung nicht auf; ja Preußens ganze Obmacht in Deutschland erscheint Ihnen schon barum nur als etwas vorübergehendes, weil fie Ihnen zufolge bloße Rückwirkung der Furcht vor Frankreich ift. Unter die Fittige des preußischen Adlers ducken sich die beutschen Rüchlein nur barum so willig, weil sie ba Schutz vor bem gallischen Hahn mit seinem ewigen Scharren und Krähen zu finden glauben. Höre biefer auf zu broben - und bazu hoffen Sie ihn zu überreben -, fo werben fie fich fchon wieber hervormachen; mit der Gefahr, lefen wir in dem Auffat in der Revue, werde auch die Einheit verschwinden, und Deutschland zu seinen natürlichen Instincten, der Uneinigkeit und bem Barticularismus, zurücktehren. "Die feinen Bevölkerungen von Sachsen und Schwaben (banke im Namen ber Schwaben schönstens für bas uns felten gespendete Eigenschaftswort) werden es satt bekommen, meinen Sie, sich in die preußischen Regimenter steden zu lassen; das sübliche Deutschland insbesondere werde seine frohe und freie, heitere und harmonische Lebensweise wieder annehmen."

Das lettere geht auf das preußische Muderthum, und hier ift nun begreiflich wieder ein Puntt, wo Sie fich meiner und meiner Gefinnungsgenoffen voller Ruftimmung verfichert halten Was Sie in dem oftgenannten Auffat von dem olymvischen Spotte fagen, ben Goethe, in bas jetige Berlin versett, über diese "frommen Krieger und gottesfürchtigen Generale" aus= gießen wurde, ift allerliebft. Ein Cultusministerium Mühler in einem Staate, der fich so gerne den Staat der Intelligenz nennen hört, fordert freilich den Sohn heraus. Im vorigen Jahr= hundert wurden doch erft nach dem Tode bes Heldenkönigs die Wöllner und Bischofswerber möglich: jest in ber Umgebung bes Fürften, ber mit fo glangendem Erfolge Friedrichs Schwert aezogen, zugleich die Betbrüder Friedrich Wilhelms II. zu sehen, ift ein feltsamer Anblick; obwohl, soweit es nicht zur Clique wird ober der Heuchelei Vorschub thut, auch hier das Wort in Kraft bleibt, daß es jedem freistehen muß, nach seiner Facon selig zu werden. Es wird vorübergehen, hoffen wir, wie noch ein anderes porübergehen wird das Sie rügen, die Junkerherrschaft im preußischen Staate. Wir werden es zwar dem deutschen Abel nie vergeffen, daß er uns einen Bismarck und Moltke, wie früher einen Stein und Gneisenau, gegeben hat; und die pringlichen und abeligen Heerführer in dem gegenwärtigen Rriege machen ihre Sache so vortrefflich, daß Bürgerliche an ihrer Stelle es auf keinen Fall beffer könnten; mahrend auf frangofischer Seite ber in ben Tornifter jedes Gemeinen gelegte Marschallsstab die berufenen Wunder dießmal hat vermiffen laffen. Das hindert jedoch nicht, bag uns die an Ausschließung grenzende Schwierigkeit, die es im preußischen Staat für den Bürgerlichen hat, zu den höheren Stellen in der Verwaltung und besonders im Beere sich emporzuschwingen, als ein Mangel, als ein Rest alter Vorurtheile er= scheint, und daß wir für den neu zu begründenden deutschen Staat volle Freiheit der Concurrenz ohne Standesunterschied verlangen. Und wir hoffen damit um so gewisser durchzudringen, ie weniger, wie Sie es anzusehen scheinen, das preußische HeerFreilich, was Sie von dem Volke das sein Programm erfüllt, das Alter der Musionen hinter sich hat (so seltsam letzteres auch auf das illusionslustige Frankreich passen mag) im Verhältniß zu dem andern Volke sagen, das noch im frischen Feuer seiner Ent-wicklung begriffen ist, klingt ahnungsvoll an die Rede von dem Niedergang der lateinischen Nace an, die jetz unter der germanischen umgeht; wenn es aber an dem wäre, wenn insbesondere Frankreich, was ich mir nicht denken kann, zu Grunde gehen solke, so trügen wenigstens nicht wir, sondern lediglich Frankreich selbst die Schuld. Ein Volk, das sich erhalten will, darf nicht über dem Jagen nach Glanz und Genuß seinen sittlichen Kern versaulen lassen; und das französische könnte nur dabei gewinuen, wenn es durch unser Einschreiten veranlaßt würde, statt mit Turkoshorden an der Spize der Civilisation durch Europa zu marschiren, lieber daheim seine Schulen zu verbessern.

Ebensowenig können wir Deutschen uns einem andern Dilemma ergeben bas Sie uns ftellen. Wir haben bie Bahl, fagen Sie, uns Frankreich entweder durch Berftummelung jum unverföhnlichen Feinde zu machen, und dadurch einer unabsehbaren Reihe der verderblichsten Kriege Thur und Thor zu öffnen: oder durch eine schonende Behandlung es zu versöhnen und zum gebeihlichsten Bunde für gemeinsame Förderung ber Freiheit und Gesittung einzuladen. Es ift ein ganz hübsches Bilb, wie Sie (in der Revue) uns für den lettern Fall Frankreich malen: "befiegt, aber stolz in seiner Jutegrität, einzig ber Erinnerung an feine Fehler und der Entwirrung seiner innern Zustände hingegeben." Sie muffen uns schon entschuldigen, aber die Gallia als Büßende uns zu benten, ift eine Borftellung, die wir ohne Lächeln nicht vollziehen können. Ja, sie wird sich ihrer Kehler, ihrer Niederlagen erinnern, d. h. sie wird Rache kochen für diejenigen, die ihr diese beigebracht haben. Das aber wird sie thun, ob wir ihr dazu auch noch Land abnehmen oder nicht. Ein Bolk das für Sadowa, also für eine ihm ganz fremde Niederlage, Genugthung haben wollte, wird für Borth und Met, für Seban und Paris zehnfach um Rache schreien, wenn wir ihm auch weiter nichts zu leide thun als daß wir es so oft geschlagen haben. Wir verbeffern also unsere Lage für die Zutunft im mindesten nicht, wenn wir es schonen, im Gegentheil wir verschlechtern fie.

Da wir von seinem guten Willen unter keinen Umftänden etwas zu erwarten haben, muffen wir barauf bedacht fein, daß fein übler Wille uns fortan nicht mehr schaben kann. Wie das zu machen? - nun, seben Sic nur die Landkarte an. - Mit dem Winkel hier, ber zwischen Basel und Luxemburg in das deutsche Gebict ein= springt, ift es ein= für allemal nicht richtig. Man fieht aleich: bas ift keine Grenze die fich natürlich gemacht hat; hier ist ein= mal Gewalt geschehen. Hier hat der Nachbar sich ein Thor in unser Haus gebrochen: dieses Thor mussen wir ihm vermauern. Hier hat der Feind einen Fuß auf unser Land gesett: wir werben ihn veranlaffen diefen Fuß zurudzuziehen. Sie fragen wohl, welches Bolk sich nicht, genau genommen, über seine Grenzen zu beklagen hatte. Aber welches Bolk, frage ich, wird biefe Grenzen nicht berichtigen, wenn ihm der Nachbar einmal die Waffen in bie Hand gebrückt hat, und es über biefelben fiegreich bis ins Berg bes feindlichen Landes vorgebrungen ift? Die Festungen, die Frankreich bisher benützt hat, um von ihnen aus in unser Land einzufallen, werden wir ihm wegnehmen, nicht um mittelft ihrer fünftig das seinige anzugreifen, sondern das unfrige sicherzustellen. In dieser Absicht find bei uns jest Bolf und Regierungen einverstanden; während wir sämmtliche Nachbarvölker als Zeugen bafür aufrufen können, daß es unsere Urt niemals gewesen (bie es ber Natur unseres jegigen Heerwesens zufolge fünftig noch weniger sein kann), die Friedensstörer zu machen, wenn man uns in Rube läkt.

Daß Elsaß und Lothringen einmal zum deutschen Reiche gehört haben, daß überdieß im Elsaß und einem Theil von Lotheringen die deutsche Sprache, trot aller französischen Bemühungen sie zu unterdrücken, noch immer die Muttersprache ist, war für uns nicht Beranlassung, Anspruch auf diese Länder zu erheben. Wir dachten nicht daran, sie von einem friedlichen Nachbar wiederzusordern. Nachdem er aber den Frieden gebrochen und die Abssicht kundgegeben hat, unsere Rheinlande, die er einmal mit höchstem Unrecht ein paar Jahre beseisen, abermals an sich zu reißen, jett müßten wir die größten Thoren sein, wenn wir, als die Sieger, was unser war und was zu unserer Sicherung nöthig ist (doch auch nicht weiter als dazu nöthig ist), nicht wieder an uns nehmen wollten. Sie kehren das vae victis zum vae victoribus

gegen die ihren Sieg migbrauchenden Sieger um: bamit hat es, wie gefagt, keine Gefahr; aber auch ben Spott und die Reue werden wir uns zu ersparen wiffen, die den Sieger, der feinen Sieg zu benüten verfäumte, heimzusuchen pflegen. Daß es uns in nicht allzu langer Zeit gelingen werbe, in biefen Landstrichen das alte halb erfticte Deutschthum neu zu beleben, und felbst die wirklich französischen Landestheile, die wir mitzunehmen uns genöthigt sehen möchten, uns freundlich zuzuwenden, das werden Sie von Ihrem Standpunkt aus natürlich nicht für möglich halten, aber doch uns gestatten, daß wir es hoffen und uns zur Aufgabe machen. Wir find überzeugt, daß wir den Bewohnern bieser Landstriche in dem neubegründeten Deutschland Güter zu bieten haben werden, die Frankreich ihnen bis jest nicht geboten hat; während eben burch die neue Wendung der deutschen Dinge manche Uebelftande beseitigt find, die sie in früheren Zeiten von bem Anschluß an Deutschland abgeschreckt haben würden. Daß sich der Elsäßer erniedrigt gefühlt hätte, statt dem Großstaate Frankreich einem deutschen Klein= oder Mittelftaate anzugehören, begreifen wir; aber davon ift auch jett nicht mehr die Rebe. Nicht einmal fo, daß er ja, felbst wenn er Baben ober Bayern zugetheilt würde, doch an dem deutschen Gesammtstaat und seiner Vertretung Antheil bekäme; fondern alle Stimmführer in Deutsch= land begegnen sich jett in der Ansicht, daß es nur Preußen sein . könne, das die eroberten Lande an sich zu nehmen habe. Ist es ber Schut bes fühmestlichen Deutschlands gegen Frankreich, ber burch eine Annexion dieser Landstriche bezweckt wird, so kann diesen Schutz nur die Centralmacht selbst in ausreichendem Maße gewähren; wie nur biefer Großstaat im Stande ift, die zunächst frembartigen und widerstrebenden Elemente ohne Störung seines Organismus in sich aufzunehmen.

Sie wundern sich, wie es doch komme, daß auch die einsichtsvolleren unter den Deutschen sich nicht dazu verstehen wollen, unser jeziges Zerwürfniß mit Frankreich durch Vermittelung der neutralen Mächte, durch einen Congreß schlichten zu lassen, aus dem weiterhin ein bleibendes europäisches Schiedsgericht werden könnte. Das kommt zunächst so, daß wir bei dem letzten Schiedsgerichte dieser Art, das uns mit Frankreich ins Gleiche sehn sollte, dem Wiener Congreß, allzu schlecht gesahren sind. Fast

niemals find ja auch die sogenannten neutralen Mächte (damals waren es übrigens sogar unsere Bundesgenossen) wirklich ganz unbetheiligt und unbefangen bei einer solchen Angelegenheit: Neid und Furcht, Verbindungen und Verwendungen üben mancherlei Einfluß, wie es insbesondere damals geschah, daß durch derartige Einwirfungen uns Deutschen der Breis unserer Siege verfümmert, daß namentlich Preußen in jene unerträglichen Grenzen eingeschlossen wurde, die allein schon sein Hervorbrechen im Jahre 1866 rechtfertigen könnten. Aber den dringenosten Grund, von einem folchen Schiedsgerichte nichts wissen zu wollen, geben Sie selbst uns an die Hand. Dasselbe sollte, sagen Sie in Ihrem Briefe, sowohl Frankreich als Deutschland verbieten, die durch bie alten Verträge zwischen beiden festgesetzen Grenzen zu verrücken. Da Sie auch von den "gegenwärtigen Grenzen" reden, so möchte man an die Verträge von 1815 denken. Aber — in bem Auffat in der Revue kommt es an den Tag, daß vielmehr bie Berträge von 1814 verftanden find. Alfo follten wir Saarlouis und Landau mit ihren Gebieten, die wir erst 1815 in Besit genommen, wieder verlieren. Das follte Frankreichs Buße für den freventlich begonnenen Arjeg, das der Preis unserer glorreichen aber blutigen Siege sein, daß wir gar noch ein Stück Land herausgeben, an den besiegten Angreifer herausgeben müßten! Rein, wenn felbst ein so billig denkender Mann wie Ernst Renan dem von ihm befürworteten Schiedsgericht einen folchen Borschlag unterlegen kann, so sind wir vollauf gerechtsertigt, wenn wir darauf bestehen, wie wir den Krieg allein geführt, so auch die Friedensbedingungen ausschlieklich selbst zu dictiren.

Allerdings, um einen Vorschlag dieser Art dem siegreichen Deutschland annehmlich zu machen, bedürfte es übernatürlicher Beweggründe, und es ist insosern ganz in der Ordnung, daß Sie uns am Schluß ihres Schreibens die Seligpreisungen in der Bergpredigt, insbesondere die der Friedsertigen, zu Gemüthe führen. Wer verehrt nicht nach Gebühr die ideale Hoheit dieser evangelischen Paradogen; aber wer hat sich nicht längst mit ihnen auf den Fuß gesetzt, sie, wie am Ende bei jedem geistreichen Worte nöthig ist, cum grano salis zu verstehen? Vor dem Spruche: "So dir jemand einen Streich giebt auf deinen rechten Backen, dem biete den andern auch dar", haben wir gewiß alle

Hochachtung: aber wer möchte einen Sohn haben, der sich wörtlich nach diesem Spruche behandeln ließe? ober wer einen Schwiegersohn, der nach dem andern Spruche der Bergrede: "Sorget nicht für den andern Morgen u. f. w." seine Wirthschaft einrichtete ? Die katholische Kirche hat sich diesen Sprüchen gegenüber mit der Unterscheidung von Geboten für alle und Rathschlägen für die nach Bollfommenheit Strebenden zu helfen gewußt; tiefer hat die protestantische die Reuschheit in die Ehe, die Armuth in den Befit, den Frieden in den Krieg hereinzuziehen gewußt; damit werden auch wir uns beruhigen können. Wenn allerdings, wie Sie bemerken, weder irgendwo im Evangelium noch weiterhin in der urchristlichen Literatur ein Ausspruch sich findet, der die friegerischen Tugenden für himmelsfähig erklärt, so hat sich da= gegen nie und nirgends ein chriftlicher Staat, so wenig wie ein heidnischer, gefunden, noch hätte einer bestehen können, der jene Tugenden nicht zu schätzen gewußt hätte. Sie sagen dem Kriege viel schlimmes nach: ich hätte wohl Lust bemselben, ohne Ihnen zu widersprechen, viel gutes nachzusagen; dann hätten wir vielleicht beide zusammen die Wahrheit erschöpft. Verderblich für die Sittlichkeit und weiterhin auch den Bestand ber Staaten und Bolker find allerdings von jeher die Raub= und Eroberungstriege gewefen, von den afiatischen der Römer an bis auf die Ihres erften Dagegen haben folche Kriege, welche die Bölker zur Abwehr fremder Einfälle, zur Wahrung ihrer bedrohten Un= abhänaiakeit unternahmen, neben allem Elend, das auch fie in reichem Maße mit sich führten, boch regelmäßig einen Aufschwung bes nationalen Lebens zur Folge gehabt, von den Perferkriegen ber Griechen an bis zu unferen beutschen Befreiungefriegen und bis zu dem jezigen, von dem wir für unsere inneren Angelegenheiten das Beste zu hoffen schon heute berechtigt find.

Uebrigens ist es eigen, und beweist einen merkwürdigen Umschwung der Dinge, daß ein Franzose uns Deutschen den Frieden predigt. Ein Mitglied des Bolkes, das seit Jahrhunderten die europäische Kriegssackel in Händen hielt, dem Nachbar, der immer nur zu thun gehabt hat, die Brände zu löschen, die der andere in seine Städte geworfen, an seine Saaten gelegt hatte. Was mußte geschehen, wie viel sich ändern, dis es dahin kam! Der Franzose hat den Deutschen so lange mißhandelt, so unaufhörlich

bedroht, bis dieser endlich, um sich Rube zu schaffen, sich entschloß. seine Sichel zum Schwert umzuschmieben. Und mit diesem Schwert hat nun der Deutsche dem Franzosen so gründlich zugesett, daß biefer anfängt, ihm die Segnungen ber Sichel anzubreifen. Bei uns bedarf ce dieses Preisens nicht; wir waren am liebsten bei der Sichel geblieben. Als Milo in der Verbannung die Verthei= bigungsrede Cicero's zu lesen bekam, die biefer erft nachträglich zu dem berühmten Kunstwerk ausgearbeitet hatte, foll er gesagt haben: "Hätteft bu fo gesprochen, o Marcus Tullius, so würde ich jett nicht in Maffilia diese leckeren Fische effen." Ganz ahnlich könnten jest unsere in Frankreich eingerückten Söhne reben, gesetzt es fiele ihnen am Wachtfeuer das Blatt mit Ihrem Sendschreiben in die Band. Sättest du so zu beinen Frangofen gesprochen, o Ernft Renan, konnten fie fagen, und, was die Sauptsache ift, sie zu deinen friedlichen Gesinnungen besehrt, so würden wir nicht hoffentlich bemnächft in Paris diese köstlichen französischen Weine trinken. Aber die Weine mögen ihnen noch so gut schmecken, die guten Jungen wären doch lieber daheim geblieben. Sie fürchten, hochgeehrter Herr, die Deutschen möchten nach folchen Anfängen am Kriegerleben Geschmad finden, und bedroben uns mit einem eisernen Zeitalter für diesen Fall. Die befte Warnung, wenn es für uns einer solchen bedürfte, läge immer in einem Blick auf Ihre Nation und die Folgen, die eine tiefgewurzelte Kriegs = und Raubluft für dieselbe gehabt hat. Wir Deutschen werden das Schwert, das wir nur nothgedrungen ergriffen haben, zwar nicht eher aus ber Hand legen, als bis der Aweck dieses Krieges erreicht ist; aber seien Sie sicher, wir werden es auch keinen Tag länger in der Hand behalten.

Ach, wir haben ja nachher, wenn der Friede geschloffen ift, noch so vieles daheim zu thun, und diese häusliche Aufgabe erscheint uns geradezu als die Hauptsache, der Sieg über die innern Schwierigkeiten noch wichtiger als der über den äußern Feind. Ja, es ist nicht ohne eine gewisse Bangigkeit, daß wir an diese innere Aufgabe denken. Die des Kriegs haben wir schon öster gut gelöst, die des Friedens immer nur mittelmäßig. Von 1814 und 15 ist es sprüchwörtlich unter uns, daß die Federn der Diplomaten verdorben haben, was die Schwerter unserer Krieger gut gemacht hatten; das Jahr 1866 hat uns statt eines ganzen nur

ein halbes Deutschland gebracht. Und nun 1870? Ueber ben Rhein sind wir siegreich vorgedrungen, haben sein linkes Ufer uns vollends gang erobert: und der Main follte uns eine Grenze, fein linkes Ufer auch ferner außerhalb bes beutschen Staates bleiben? Wir können es nicht benten, wir würden benjenigen, und wäre es der Höchgestellte, für unwerth des deutschen Namens achten, ber im Stanbe mare, aus Borurtheil und Gigenfinn, ober aus Selbstfucht und Chraeig, den Gintritt ber noch abgetrenuten beutschen Stämme in ben beutschen Gesammtstaat zu verzögern. Einsteigen! Einsteigen! ruft's, wenn ber Bug ber Gifenbahn im Abfahren begriffen ift, und einzelne Bassagiere auf dem Berron noch zögernd und mählerisch hin= und hertrippeln. Nur eingetreten, eingetreten in den deutschen Staat! fo ruft jest die Geschichte; der Augenblick ist da, die Fluth geht hoch, nicht noch einmal gewartet bis die Ebbe cuer Schiff auf den Sand sest. Nur jest nicht lange gemarktet, nicht viele Bedingungen gemacht; daß wir uns alle, alle einigen, ift die Hauptsache, das weitere, soweit es gut ift, wird fich finden. Und wenn Zureden nicht hilft, fo tonnen wir auch drohen. Ihr habt jest mitgeholfen, ihr süddeut= schen Staaten. Frankreich zu demüthigen, ihm schöne Länderstrecken abzunehmen. Daß es euch bas gebenken, daß es gelegentlich Rache an euch zu nehmen suchen wird, dürfet ihr als gewiß betrachten. Wie wollet ihr ihm aber widerstehen, wenn ihr euch nicht fest und gang mit euren nordbeutschen Brüdern zusammenschließet? Fest und ganz, d. h. nicht bloß durch gebrechliche einzelne Berträge, wo es jedesmal nock auf ben guten Willen ankommt ob man fie halten will; sondern durch völligen, rückhaltlofen Eintritt in den einigen deutschen Bundesstaat.

Sehen Sie, hochgeehrter Herr, an diesen Fragen hängt eigentlich unser Herz; wir sind bereits, aus Frankreich zurück, wieder in Berlin, und so sehr wir uns auch der Kunde freuen werden, daß unsere Krieger in Paris eingezogen seien, vollkommen wird unsere Freude erst dann sein, wenn die Abgeordneten der Bahern und Schwaben, der Pfälzer und der Hessen im Saale bes deutschen Reichstags ihren friedlichen Eintritt halten. Wenn wir hoffentlich bald dieses Ziel erreichen, und wenn dann die Franzosen ihre inneren Angelegenheiten eben so wohl bestellen, wenn sie aus diesem Kriege sich die Lehren ziehen, die so unvers

kennbar in demselben liegen, wenn auch das äußere Hinderniß, das in der Erstarfung Deutschlands liegt, sie abhalten wird, von neuem salsche Bahnen einzuschlagen: dann wird es um beide Völfer gut stehen, Europa wird alle Ursache haben mit dem neuen Zustande zufrieden zu sein, die Menschheit wird in ihrer Entwicklung einen bedeutenden Schritt vorwärts gethan haben, und die Männer, die es als Beruf betrachten, für diesen Fortschritt zu wirken, werden sich von neuem freudig die Hand reichen können.

Wenigstens hoffnungsvoll reiche ich Ihnen schon heute die meinige, indem ich Sie für die Bedrängniß der nächsten Wochen einem freundlichen Geschick, mich aber Ihrem fortbauernden Wohlswollen empfehle.

Darmstadt, 29. September 1870.

D. F. Strauß.

## Berichtigungen.

Seite 13 Zeile 10 von unten ftatt "Berfaffers" lies Berfaffer.

- " 14 " 4 ftatt "Daus" lics Daub.
- " 19 " 11 von unten ift "und" ju ftreichen.
- " 57 " 15 von unten ftatt "Maucay" lies Mackay.
- , 60 ". 2 ftatt "Fischer" lies Bischer.
- , 64 , 18 ftatt "hingegen" lies hiegegen.
- " 80 " 12 von unten ftatt "desideravi" ließ desiderari.

• 





STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD AUXILIARY LIBRARY STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004 (650) 723-9201 salcirc@sulmail.stanford.edu All books are subject to recall. DATE DUE

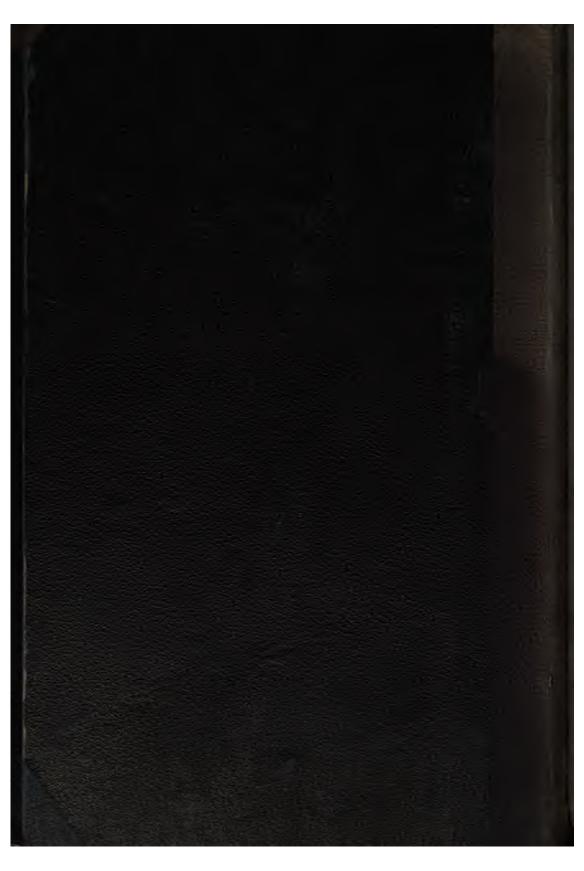